

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

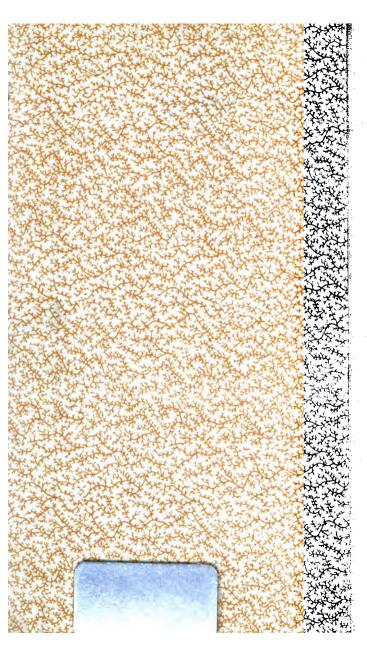

A PARTY AND A PART A VIEW

Sec. 1 

e in

The state of

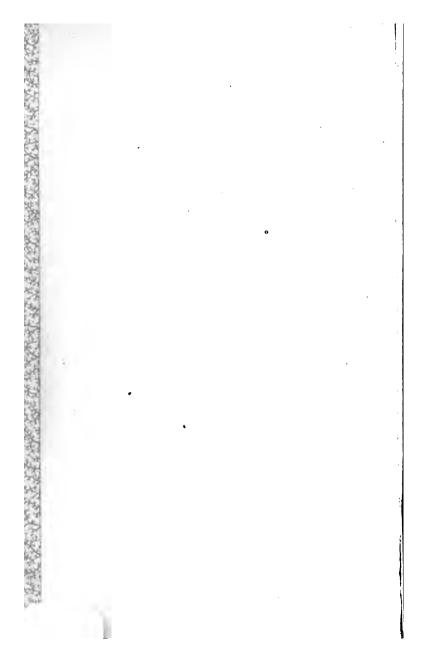

• . •

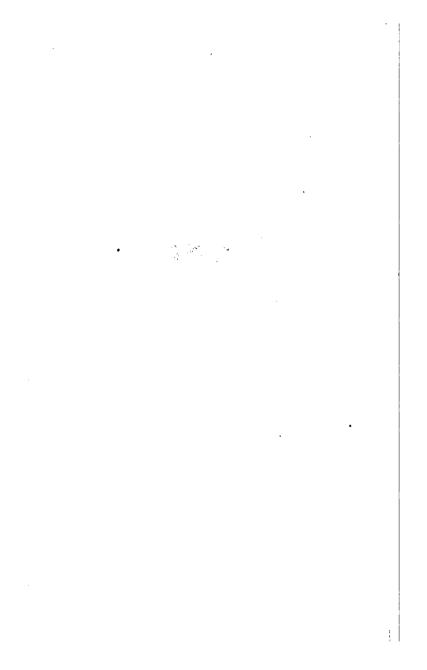

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

### Geschichte

ber

# dentschen Böse

feit ber

Reformation.

Bon

Dr. Eduard Behfe.

9r Band.

3 meite Abtheilung:



Samburg.

Hoffmann und Campe.
1851.

## Geschichte

bed

# östreichischen Hofs und Adels

unb

der östreichischen Diplomatie.

Bon

Dr. Ednard Behfe.

Driffer Lhott.

Samburg.

Soffmannunb Campe. 1851.

### Der Hof

## Kaiser Andolf's II.

zu Prag

1576 — 1612.

# 9907 W.W 91.819 794981

### Rubolf II.

#### 1576 - 1612.

1. Seine hofhaltung ju Brag und feine antiquarifch : alchemiftifch : magifchen Liebhabereien.

Rubolf II., ber altefte Sohn Maximilian's II., mar geboren 1552 ju Bien. Geburt und Erziehung ma= ren bei biefem Raifer fpezififch fpanifch. Seine Mutter mar Maria, bie Lieblingstochter Carl's V., eine achte Spanierin, ftreng fatholisch, tugenbreich, aber angftlich bufter. Rudolf felbst wurde wie fein Bater in Spanien erzogen, am Sofe feines Oheims, bes nicht min= ber ftreng katholischen, zwar hochft bebauchirten, aber unbeimlichen, falten und graufamen Bhilipp's II. Schon 1563, eilf Jahre alt, ging Rubolf in Begleitung feines Brubers Ernft, ber ein Jahr funger wie er war, nach Mabrid und blieb acht Jahre, bis 1571, mo ihre beiden jungeren Bruder Albrecht und Wengel fte abloften, bie bas Jahr zuvor mit ihrer Schwefter Anna, die Philipp beirathete, in Madrid angekommen maren, um ihre Erziehung ebenfalls in Spanien gu erhalten - Philipp hatte bamals feine Gohne, Don Carlos mar 1568 geftorben. Rubolf's Begleiter

nacb Spanien mar als Oberfthofmeifter Mb am Dietrichftein, in ber Eigenschaft als Botichafter Raifer Maximilian's II. am fpanischen Bofe; er mar mit einer fpanifchen Dame, einer Bergogin von Carbona verheirathet. Als Gouverneur mar ihm ber Obrift Freiherr Wolf von Rumpf beigegeben. ber Blan ber beiben verwandten Sofe, Die Bringen Rubolf und Ernft mit ben beiben Tochtern Philipp's. Donna Isabella und Donna Catharina vermählen, ein Blan, ber nicht zur Ausführung gelangte. Rudolf erlebte in Spanien die Erbauung bes Rlofters Escurial, ben Ausbruch bes Aufstandes in ben Niederlanden und bas Ende bes ungludlichen Don Carlos, ber feinem Bater nach bem Leben geftanben haben follte. Alle biefe Ereigniffe liegen in Rudolf's Seele tiefe Ginbrude gurud. Mach Dietrichftein's wiederholten bringenden Berichten hatte ber lange Aufenthalt an bem finftern argwohnsvollen Gofe gerade= 211 unbeilbringend auf Rudolf gewirkt. Chemals mar er fanft, gutmuthig, fcuchtern, gerechtigfeiteliebend ge= wefen, jest war er wild, finfter, vor fich binbrutend und zu Beiten wieder im furchtbarften Borne aufbrau-Neunzehn Jahre alt war er, als er fend geworden. wieber nach Deutschland gurudfam. Das Jahr barauf. 1572, ward er als ungarischer und brei Jahre barauf als böhmischer und romischer Ronig gefront. ftarb fein Bater, wie biefer ichlug Rubolf nun feine Sofftatt zu Brag auf.

Es waren die unverkennbarften Spuren einer du= ftern Hopochondrie, die fich bei dem erft vierundzwan=

zigjabrigen Rubolf offenbarten. Es zeigten fich auch bei ibm bie Buftanbe, bie in feinem Geschlechte icon aweimal fich gezeigt batten, einmal periodisch bei feinem Großobeim Carl V. und ftebend bei Johanna von Aragonien, beffen mahnfinniger Mutter. war nicht bie rubrenbe Melancholie Johanna's, bie von ihrem theuern, aus Eifersucht gemorbeten Bemable niemals mit ihren Gebanten ablaffen wollte, es war auch nicht bie burch bie Eitelfeit aller Weltbinge niebergebeugte refignirte ftille Grofe Carl's, Die ihn in ben Mauern von St. Juft aller irbischen Sobeit entfagen und ber Welt Abichied geben ließ; es war bei Rubolf eine Art Berbumpfung und Berfteinerung, zeitweise ein formlicher Blobfinn. Geine Saupteigenschaft mar bie Tragheit: in biefer Beziehung mar er ber wieberaufgelebte Raifer Friedrich III. Wie biefer in Wienerisch= Reuftadt, fo lebte Rubolf in Brag. Mit aller Ungebulb eines unverftanbigen bofen Rinbes fprach er feinen profunden Biderwillen gegen alle und jebe Regierungsgeschäfte aus, und biefer tiefgewurzelte Widerwille horte nur bann periodifch auf, wenn er etwa bemerkte, bag ein Underer fich ihrer mit recht thätigem Gifer und Liebe annahm - bann erwachte jebesmal bei Rubolf ber Reid und es bemächtigte fich feiner eine fast verzehrende Gifersucht.

Ruvolf lebte in ber Regel ganz unbekummert um alle Reichs- und Staatsgeschäfte. Er kam niemals ins Reich, er hielt seit bem Regensburger Reichstag, 1594, wozu ihn nur ber ausgebrochene Türkenkrieg brangte, niemals wieder einen Reichstag. Er kam auch

nach feinem Regierungsantritt niemals nach Ungarn und niemals nach Wien, wo fein Bruber Ernft Stattbalter mar. Er faß feft auf feinem iconen Schloffe Brabichin, wo er feine Runft-, Bauber- und Bunberwerkftatt aufgeschlagen batte. Wenn bie beutfchen Fürften Gefandte an ibn fchickten, ließ er ihnen wiffen : "er fei eben mit andern Geschäften trefflich moleftiret." Eben fo barrten bie Dachtboten Ungarns und Deftreiche Jahre lang in Brag vergeblich und immer wieber vergeblich auf eine Aubienz. Die Statthalter, die Generale wurden ohne Berhaltungsbefehle gelaffen, fle mußten fich helfen, wie fle fonnten. Curiofa, die Runft-, Bauber- und Bunderliebhabereien waren bas Ginzige, worum Rubolf fich fummerte, fie fullten feine Beit gang aus. Er batte große Schate. verbarg fie aber forgfältig in feinen Truben. Es fummerte ibn nicht, wenn die Rathe und Sofleute ihren Behalt nicht ausbezahlt erhalten fonnten, menn fogar in ber faiferlichen Gofhaltung zu Beiten Mangel fich Wie weit bas ging, bezeugt ein Bericht, ben einftellte. ber bairifche Refibent Boben an feinen Gerrn, ben Bergog Dar von Baiern erftattete; er fcbrieb unterm 19. Auguft 1606: "Seute hat bas vornehmfte Sofgefinde am Effen Mangel gelitten. Denn es mar fein Gelb vorhanden, um fur bie Ruche einzufaufen." Rubolf überließ fich ganglich, unbeforgt um Staatsund hofhaushalt, feinen Lieblingeftubien, bie alles, mas irgenb "curieus" war, umfagten. Er macht in biefer Beziehung Epoche: er ift bas Saupt ber Untiquare, ber fogenannten "curieufen Berren" in Deutich-

land, welche leibenschaftlich Seltenheiten aller Art aus allen Beiten und Orten gusammenbrachten, und bamit, wie bie Monche bie Cobices, viele alte Runftwerke erbalten baben': nach bem weftphälischen Frieden murbe bie Neigung zum Sammeln bei ben großen und fleinen beutschen Berren allgemein und fie bilbete bie Brude, bag endlich Runfte und Biffenschaften felbft Beforberung fanden; nachbem man fo lange Altes gefammelt hatte, fing man enblich an, Geschmack am Neuen gu finden. Rudolf sammelte aber nicht blos Runftmertwurdigfeiten, fonbern auch Naturalien, feltene Steine, ausländische Pflanzen und Thiere, Löwen und Leopar= ben und Abler, die er fo gabm machte, daß fle mit ibm im Bimmer berumgingen. Die Belfer von Augeburg, Die für Die von Bartholomaus, bem Grofvater ber iconen Philippine, Raifer Carl V. porgeftrecten zwölf Tonnen Golbes einen ansehnlichen Ruftenlandftrich in Gubamerita geschenft erhalten und bie Balparaiso in Chile bamals gegrundet batten, schidten ibm von baber, fo lange fle bas Land gegen bie Spanier, die es ihnen nahmen, behaupteten, indianische Geltenbeiten. Namentlich aber fammelte Rudolf romifche und griechische Alterthumer, Die feine Agenten in Italien, befonbere in Rom, auffauften, Dungen, Bemmen, Cameen, Statuen und Bemalbe. Das in feiner Art einzige Wiener Rabinet von Mungen und geschliffenen Steinen verbankt Rubolf bas Meifte. Er erwarb unter andern zwei ber größten Schape bes Alterthums, ben prächtigen antifen Sarfophag mit ber Amazonenichlacht, ben er von ben Ruggern in Aug8=

burg bekam und bie noch unschätbarere große Onyr= taffe mit ber Apotheofe August's, für bie er fünfgehntaufenb Dufaten gegeben haben foll: fle war in ben Rreuzzugen aus bem Drient burch bie Ritter bes Bolvitals von St. Johann zu Berufalem nach Europa gekommen und in ben Sturmen bes Mittelalters im Monnenklofter zu Boiffy, ohnfern Baris, burch bie fromme Meinung gerettet worben, bag fie bie Rreugi= gung Chrifti barftelle. Die fogenannte Rubolfinifche Schattammer gu Brag mar weit und breit be= ruhmt, fle ift leiber, erft in ber neueften Beit, im auf= geklarten achtzehnten Jahrhundert, in ben Josephinischen Beiten ber Rlofteraufhebungen, unverantwortlich ger= fplittert worden. Joseph batte eine Berordnung, Die er jeboch wegen bes allgemeinen Schreis bes Unwillens, ber ihm entgegenfam, gurudnahm, gegeben: bie Bra= ger Burg folle in eine Raferne verwandelt werben, man mußte fie zu einem beftimmten Tage geraumt haben. Die Statuen murben verfauft, ein Torfo fand feinen Raufer, man warf ihn endlich jum Benger in ben Schlofigarten berab, ein Wiener Augenarzt, Barth, faufte ihn um feche Siebzehner, beim Wiener Congreffe taufte ihn ber Kronpring Ludwig von Baiern um fechstaufend Dufaten - es ift ber Ilioneus in ber Sluptothet zu Munchen. Die alten Mungen wurden nach bem Bewichte verfauft. Ueber bie Schapfammer ward ein Inventar aufgenommen, bas fich im Schonfeld'schen Museum zu Wien befand: eine Leba von Titian figurirt barin als: "Gin nadtes Beibebilb on einer bofen Bans gebiffen."

Rubolf besaß die erste ansehnliche Bilbergalerie in Deutschland, in der sich unter andern die schönen Wiener und Berliner Correggio's befanden, ein Geschenk bes ersten Herzogs Friedrich Gonzaga von Mantua an Kaiser Carl V., mit dessen Tochter Maria, der Mutter Rudolf's, sie wahrscheinlich nach Brag kamen. Die beiden Berliner Correggio's Jound Leda, die so merkwürdige Schicksale erlebten, wurden in Brag im dreißigsährigen Kriege von den Schwese den erbeutet, und kamen durch die Königin Christine erst nach Rom, dann in die Galerie Orleans und nach beren Zerstreuung nach Berlin.

Eine Runft, bie Wappenfunft und mas bamit in Siegel = und Dtungftempelichneibefunft gufammenbangt, erscheint in ben Tagen Rubolf's II. auf einer fo auffallend ausgezeichneten Sobe, bag man ju ber Unnahme berechtigt wirb, ber Raifer habe baran ein besonders anäbiges Wohlgefallen und barüber ein befonders angelegentliches Auffeben gehabt. Gine Maffe von Abelsbiplomen und Wappenverbefferungsbiplomen batirt aus ber Regierung Rubolf's: bie baran bangenben faiferlichen Siegel, bie golbnen Bullen namentlich an ben für Fürftlichkeiten ausgeftellten Lehn = und Gnabenbriefen, find fo fein und zierlich im vollendet= ften gothischen Style ausgeprägt, bag fle an ben gleichzeitigen zierlichen Elisabethftyl in England in Baufunft erinnern. Much bie Rudolfinifchen Mungen erfcheinen wie Dafen in ber Bufte vor- und rudwarte. Rubolf muß bie größten Meifter ber Siegel= und Mungftempelichneibefunft in feine Dienfte gezogen haben.

Rudolf ward von feinen Soffeuten ber zweite Salomo genannt. Auch war er wirklich so weise, Sofnarren von feinem Sofe abzuschaffen : mar ber erfte unter ben großen Botentaten, ber bas that. Rubolf, ber Bogling Philipp's II., mar, wie biefer, ein Berr von nicht gemeinen Renntniffen. iprach feche Sprachen, außer beutsch und bohmisch, fpanisch, italienisch, frangofisch und lateinisch. Er war bauptfächlich vielbewandert in allen mechanischen, mathematischen und physischen Wiffenschaften und gang befonders in ben gebeimen, in ber Aftrologie, Magie und Alchemie. Es beweisen bies bie von ihm erhaltenen, 1771 gu Wien im Druck herausgekommenen Briefe. Er befaß ferner ungemeine mechanische Fertigfeit und übte fie praftifch aus. Er befag einen ausgebilbeten Runftgeschmad, er fammelte nicht nur Bilber, fondern er malte felbft gang vorzüglich, besonders Portraits. Er unterhielt fortwährenden Berfehr mit allen gelehr= ten Leuten im gangen beiligen romischen Reiche. Manchen gelehrten Mann, aus allen vier Univerfitats= Facultaten, bat er burch ein zierlich in ber Brager Ranglei gefdriebenes Diplom in bes b. Römifchen Reiches Abelftand erhoben, ober zum faiferlichen Pfalz= grafen gemacht, ober auch zum poeta laureatus. abelte fogar gelehrte Lutheraner aus ber theologischen Facultat: fo that er 1590 mit Dr. Bolycarb Leb= fer, Professor zu Bittenberg und fpater Oberhof= prediger zu Dresben, bem Schwiegersohn bes Malers Lucas Rranach. Der Bater bes berühmten Matthias boë von Boënegg, ber nachher auch Ober=

hofprediger ju Dresben unter Bans Georg marb, ein Doctor ber Rechte zu Wien, eifriger Lutheraner, marb ebenfalls von ihm geabelt. Ebenfo erhielten Moris Stromer, ber Arzneiwiffenschaft Doctor aus Nurnberg im Jahre 1590 und Bartholomaus Gpranger, Gr. Raiferlichen Majeftat Rammermaler, aus Antwerven, ein von ber Furia feiner Beit, michelangeledt zu malen, gang erfüllter Runftler, ber bei Rudolf ftarb, im Jahre 1595 bas bohmische Incolat und wurden in die Landtafel eingetragen. Sauptfachlich waren die curieusen Leute Rudolf's Leute. Es lebten fortwährend an feinem Sofe eine Menge Mechanifer, Uhrmacher und Maler, mit benen er arbeitete, eine Menge Sofastronomen, Die ibm Boroscope ftellen, Ralenber mit Brognoftifen verfertigen, aftrologische Gutachten und Conftellationsberechnungen machen mußten; er verkehrte fortwährend mit Aldemiften. Rofentreugern und Abepten aller Urt, babei freilich nicht felten Charlatane, Gluderitter, Quadfalber und Martifchreier mit unterliefen; er verfehrte mit Magifern, Spiegelbeutern, Lebensverlängerern und Menichenmachern: fle mußten bem romischen Raifer aus fochenbem Waffer weiffagen. ihm ihre Phantasmagorien zeigen und alles Ernftes versuchen, auf ber Retorte Menschen zu machen und Mumien wieber zu beleben.

Der größte Magus an Rubolf's Hofe war ber Englander John Dee. John Dee, gebürtig aus London, war ein berühmter Mathematiker und Chemiker; er war früher Professor zu Cambridge und Paris gewesen und kam im Jahre 1584, achtunbfunf-

gig Jahre alt, nach Brag. hier fchloß er bem Raifer bas Geifterreich auf und trieb bie ichwarze Runft fo lebhaft, bag er fich berühmen fonnte, allezeit feinen Benius por fich ju feben, ber, wenn er feine Stubien unterbreche, fich für ihn binfete und fortftubire; er brauche ihn nur, wenn er wiederkomme, auf die Achsel zu flopfen, fo ftebe er auf und entferne fich wieber. Rudolf ichatte John Dee ungemein, er hielt ihn alles Ernftes für einen gewaltigen Bauberer, Dee eben fo wieder ben Raifer: beibe hatten nicht wenig Kurcht vor Selbft ein Mann, wie ber Graf Rheven= buller, glaubte, Rubolf febe in feinen Bunberfpiegeln bie ferne Butunft und ber Magnet fcbließe bie geheimften Gebanken ber Menichen in ber Ferne ihm auf. Mle im Jahre 1598 Graf Abolf Schwarzenberg Raab ben Turfen aberobert batte und ben Obriften von Buch beim mit bem Bericht bavon an ben Raifer nach Brag fandte, mar ber Obrift nicht wenig überrafcht, bag ber Raifer bie wichtige nachricht icon "hat ihm, schreibt Rhevenhuller, ber Raifer vermelbt, fie wiffen's burch eine Runft, fo fie ein Englanber mit zwei Spiegeln und bem Magnetftein, bamit man viele Meilen einander Beichen im Mondichein ge= ben fann, gelernet und ber von Schwarzenberg hab einen folden praparirten Spiegel und 3hr Dajeftat einen andern gehabt." Dee ging im Jahre 1589 wieder nach London zu feiner Ronigin Elifabeth, bie ihm eine Benfion gab, gurud. 3hr Nach= folger, Jacob I., Stuart, ein Berachter ber hoben Runft, entzog ihm aber bie Benfion und Dee, im Begriff, fein Baterland nochmals zu verlaffen, ftarb 1608, zweiundachtzig Jahre alt, zu Mortlake.

Ein anderer Engländer, ein Freund von Dee, Edward Relley, hatte ein trauriges Schickfal durch Ruvolf. Diefer machte ihn zwar erft 1589 zum Freiherrn von Böhmen, ließ ihn aber nachher, als er nicht Gold machen wollte oder konnte, auf ein böhmisches Schloß gefangen sehen, 1591. Her saß Relley sechs Jahre. Bergebens verwandte sich die Königin Elisabeth, durch Dee aufgefordert, für seine Befreiung. Endlich wollte Kelley sich selbst helsen, er ließ sich aus dem Schlosse an einem Seile herab, brach aber dabei das Bein und starb in Folge des Sturzes kurz darauf, 1597.

Andere berühmte Magiter, Deutsche, in Rudolf's Umgebung waren: Bartholomäus Reisacher, Mathematikus, Kalendermacher, Krankenhausdirector und Münzsammler, Friedrich Holzschuher aus Rürnberg, Gottlieb Hansch, Ambrosius Zieg-ler, Jacob Strauß, Paul Fabricius, Renus Chsatus, Wilhelm Rechberger u. s. w.

Von fahrenden Bundermannern, die von Zeit zu Zeit an Rudolf's Gofe zusprachen, sind besonders zwei Italiener zu nennen, zwei der famosesten, im größten Style lebende und stattlichst auftretende Abentheurer dieser Nation, deren sie bis auf die Grafen Casanova und Caglioftro herab so viele gestellt hat. Jene Bundermanner, die in der letzten Halfte des sechzehnten Jahrhunderts Europa in Erstaunen setzten,

hießen Marco Bragadino und Hieronymo. Scotto.

Marco Bragabino fammt aus Ramagufta auf Eppern und machte ale Graf, ale "Illustrissimus" wie er fich überall betiteln ließ, feine Epiphanie an mehreren beutschen Sofen. Er bieg eigentlich Da a = mugna und mar ein Grieche von Geburt, er gab fich aber für einen Sobn bes beim Rall von Kamagufta 1571 von ben Turfen gefangenen und ermordeten venetianischen Gouverneurs von Kamagufta Marco Antonio Bragabino aus. Unter bem Ramen Mamugna trat er erft im Orient als Abept auf. 1578 fam er als Conte Mamuanano nach Italien und glangte in ben Rreifen ber Robili gu Benedig, mo er mit großer Bracht auftrat und in ben Balaften Con= tatini und Dandolo gur größten Bermunderung Golb machte. 1589 fam er als Conte Marco Bragabino nach Deutschland, vorgebend, bag feine Kamilie ihn verfolge. Er fam in Begleitung zweier aroffer ichwarzer Bullenbeißer, Die er zur Beglaubigung feiner Macht über bie Beifter mit fich führte, nach Brag. Sier verehrte man ihn ale ben zweiten Bara= celfus, ba er bas Gold wie Meffing und Quedfilber achtete, große Stude verschenfte und ftete offene Tafel hielt. Diefer Muftriffimus nahm aber in Munden, wohin er fich von Prag manbte, ein febr buntles Ende: er bufte bier, wo man feinen Betrugereien auf bie Spur fam, im Jahre 1590 am Balgen fein Beben ein.

Noch größeres Auffeben machte ein zweiter ita-

lienischer Graf, ein mabrer Cafanova bes fechzebnten Jahrhunderts, hieronymo Scotto, geburtig aus Rhevenhüller bezeugt ausbrudlich, bag "ganz Europa" von ben Thaten biefes Bunbermannes voll gemefen fei. Er trat in Deutschland feit bem Jahre 1575 auf, ericbien in Murnberg, in Coln und anbermarte und machte Gold. Er mar es, ber 1583 bem Colner Rurfurft Gebhard Truchfeg burch Bhantasmagorien in einem Zauberspiegel bie icone Grafin Manes Mansfelb verfuppelte, worüber biefer geiftliche Berr Land und Leute verlor. 1592, machte fich ber icone, gewandte, einschmeichelnbe Bluderitter in Coburg berüchtigt, wo er bie an ben Bergog verbeirathete Tochter bes Rurfurften August von Sachfen, Unna, verführte, worüber bie ungludliche Bringeffin zu zwanzigfahrigem Gefangniffe fam. Un Rubolf's Bofe war biefer Sieronymo Scotto ein viel und jederzeit gern gefehener Baft.

Berühmte Alchymisten waren Rudolf's Leibärzte, Thabbäus von Sayek, Martin Ruhlanb und Michael Mayer, gebürtig aus Rendsburg in Holstein, war zugleich Cabinetsschreiber des Kaisers, kaiserlicher Bfalzgtaf und Ritter. Er war der Lieblingsscribent Rudolf's, dessen Und und Erfahrungen er abhandelte, zugleich war er auch Rosenkreuzer und ein fruchtbarer Schriftsteller. Seine Schriften erregten unter dem mysteriösen Titel: "Chevalier Imperial" ungewöhnliches Aussehen, sie wurden meist zu Franksurt am Main herausgegeben und zum Theil ins Französische übersetzt. Er trat nachher in

Dienft bes Landgrafen Morit von Seffen = Caffel und ftarb zu Magdeburg 1622. Rubolf's Rammerbiener waren vornehmlich als Behülfen feiner unabläffigen aldemiftischen Arbeiten beschäftigt, namentlich Sans Marquarb, genannt Durbach, Johannes Frant, Martin Ruste und ber Italiener Marbochaus be Delle aus Bitri im Mailanbifchen geburtig. De Delle machte zugleich ben hofpoeten und brachte bie Abeptengeschichten zum Beranugen feines Berrn in beutsche Reime, zu welchen mehrere Sofmaler bie Bilber in auserlesenen Farben bingugaben. fabrende Alchemiften waren bei Rudolf willfommen, faft täglich hatte er Buspruch von ihnen und beschenkte fie reichlich, wenn fie intereffante Versuche zu machen wußten. Die nicht von felbst zu ihm kamen, ließ er bolen, fo weit die Grangen bes romifchen Reichs reich= ten. Go ließ er Philipp Jacob Buftenhover aus Strasburg burch ben Rath fich gutransportiren und als er aus Brag entwich, noch einmal mit Gewalt gurudholen. Dit ausländischen Alchemiften von Ruf correspondirte ber Raifer fleifig. Man nannte ibn nur ben Rurften ber Aldemie, ben beutiden Bermes Trismegiftos. Dag er wirklich ein Abept gewesen sei, glaubt man baburch beweisen zu konnen, baß man nach seinem Tobe unter seinem Nachlasse außer einer afchgrauen Tinftur 84 Centner Gold und 60 Centner Silber vorfand, die in Biegelfteinform gegoffen maren.

Es lebten aber auch einige Gelehrte bes größten Rufes und Berbienstes an Rubolf's Gofe. Unter biefen

find besonders drei Aftronomen, die beiden Danen Tocho be Brabe und Longomontanus und ber große Burtemberger Johann Reppler, und ber bobmifche Gefchichteschreiber Wengel Sagec zu nennen. Reppfer allein ift einer ber größten Ramen aller Beiten. Er machte bamals von Brag aus ber Belt bie Entbedung befannt, welche bas Kundament ber gangen neueren Aftronomie warb, bie Entbedung ber Bemeaung ber Blaneten in elpptischen Babnen um bie Sonne: bie Schrift .. Nova Astronomia de Stella Martis." Repp= ler's Sauptidrift, ericbien im Jahre 1609. Er lebte zwölf Jahre an Rubolf's Sofe und war feit 1601, wo Theo be Brabe an ber Tafel bes letten Rofenbera's ju Rrummau aus Etifettenangft ftarb, als ,,Romifc Raiferlicher Majeftat Mathematifus" angestellt. mit bem bescheibenen Jahrgehalt von 1500 Bulben, bie er nicht einmal immer richtig ausgezahlt erhielt, weshalb er fpater, ale er in Friedland's Dienft übergegangen war, nach Regensburg, mo bamals Raifer Ferdinand mit bem Bofe war, um die Rudftanbe zu follicitiren, reifen mußte: hier ftarb ber große Mann bekanntlich im Jahre 1630. Reppler's Sauptarbeit in Brag waren bie zu bes Raifers Chren fo genannten, berühmten Rubolfinischen Tafeln. Außerbem ebirte er zu feines Berrn Nuten und Frommen mahrend feines Aufenthalts in Brag 1601 bie "Fundamente ber Aftrologie" - 1608 ben "Ausführlichen Bericht von bem im Monat September 1607 erschienenen Saarstern ober Cometen (bem berühmten Salleb'ichen) und feinen Bebeutungen. Sammt gang neuem und feltfamem aber mohlbegrundetem Dis-Deftreid, Ill.

cours, was eigentlich die Cometen seien und welchergestalt sie dem menschlichen Geschlechte etwas anzudeuten haben" — und endlich 1610: "Warnung an etliche Theologos, Medicos, Philosophos, daß sie mit billiger Verwersung des sternguckerischen Aberglaubens das Kind nicht mit dem Bade ausschütten."

### 2. Der hof: und Beamtenstaat und bas biplomatische Corps unter Rubolf II.

Burudgezogen und geheim lebte ber melancholische cholerische Kaiser Rubols in ber Regel in ven stillen, nach außen dunkeln, nach innen aber hellstrahlenden Gemächern seines Zauberschlosses auf dem schönen Gradschin zu Brag. Göchst zahlreich, glänzend und reich war aber ber hof- und Beamtenstaat, der sich um ihn geräuschvoll und laut genug bewegte. Bei feierlichen Gelegenheiten entsaltete Rubols ächt kaiserliche Bracht: bei der Hochzeit des Grasen Albrecht von Fürstensberg, eines Ahnherrn der jetzt blühenden Fürstenlinie, mit Elisabeth, der Tochter des böhmischen obersten Kanzlers Wratislav von Bernstein, gab er drei Tage lang 1578 ein prächtiges Turnier, das nach Balbinus Chronik 100,000 Schod Groschen kostete.

### I. Der Sofftaat.

Un ber Spitze bes Gofes Rubolf's zu Prag ftanb:

1. Der Oberfthofmeifter. Diese Stelle befleibete ber frühere Oberstämmerer bei Raifer Max II., Ubam von Dietrichftein, ber als Oberfthofmeifter

Rudolf's und zugleich in der Eigenschaft als kaiserlicher Botichafter mit Rubolf in Spanien gewesen war. Er hauptfächlich leitete in den erften Regierungsjahren beffelben bie großen Geschäfte, bis er fich in ben achtziger Jahren zurudzog und in Diefer Burudgezogenheit 1590, 63 Jahre alt, ftarb. Es folgte ihm nun in bem Oberfthofmeifteramte Rudolf's ehemaliger Gouverneur, ber auch mit in Spanien gemefen mar, ber Obrift Freiherr Bolf von Rumpf, ber von Rudolf, als er die Regierung angetreten batte, fcon gum Dberft= fammerer und Geheimen Rath ernannt worben war. Rumpf war bis zum Jahre 1600, wo er gefturzt warb, in Rubolf's bochftem Bertrauen, ber Premier und bas Factotum bes hofes. Rumpf mar es, ber ben Raiser schon in Spanien, wie man ihn von baber anklagte, auf bie aftrologischen und alchemiftifchen Stubien gebracht hatte. Er mar ein Sauptfreund ber Befuiten und ftarb 1605 im Brivatftanbe.

Es folgte Rumpf 1600 als Obersthofmeister und Geheimer Rath Carl von Liechtenstein, der aber später bei den Zwistigkeiten Rudolf's mit seinem Bruder Matthias quittirte und in dessen Dienst überging, diesem zur Regierung verhalf und durch ihn, als König von Ungarn, 1608 erster Kürst von Liechtenstein
wurde. Er ward nachher unter Ferdinand II. nach
der Prager Schlacht Gouverneur von Böhmen und
1621 als Reichsfürst bestätigt.

Als Liechtenstein's Nachfolger im Oberfthofmeister= amte ericheint bereits 1603 Friedrich, Graf von Fürftenberg, einer von ber erloschenen Linie Geili= genberg, ber auch unter Matthias in seinem Amte blieb und 1617 bei bem von biesem Kaiser in Dresben abgestatteten Besuche starb. Er heirathete die Wittwe Wolf Rumpf's, eine geborne Gräfin Arco, burch die er die östreichische herrschaft Weytra, die Rudolf Rumpsen 1592 geschenkt hatte, erwarb, die bie Fürstenberge jest noch besitzen.

Unter dem Obersthosmeister stand die kaiserliche Tafel, Rüche und Keller. In einer, als Rudolf 1594 zu dem zulest von ihm gehaltenen Reichstage in Regensburg zog, von Khevenhüller mitgetheilten Liste der dahin von Prag aus mitgenommenen Personen, werden folgende zur am Kaiserhose immer eine Haupt-rolle spielenden s. g. "Ruchel= und Kellerpartei" gehörige Beamte ausgeführt:

- 1. Der Oberfilberkammerer: Abam von Ballen ftein, ber Oheim bes Friedlanders, ber später Oberstallmeister, bann Oberlandhofmeister und zulest Oberstburggraf in Böhmen wurde.
- 2. Der Unterfilberkammerer: Anton Freiherr von Spaur.
- 3. Der Oberproviantmeister: Wolfgang Freiherr Jörger.
  - 4. Der Ruchelmeifteramts=Berwalter.
- 5. Der Stabelmeister so genannt von bem Stabe, mit bem er bei Auftragung der Speisen voranschritt Anton, Graf von Arco, aus bem bairischen Geschlecht vom Garbasee. Er war ber Vorstand ber Mundschen, Fürschneiber, Pana-

tiere und Truchfeffe. Aufgeführt werben in ber ermahnten Lifte von 1594:

Funfzehn Munbschenken — barunter bie Italiener: Graf Peter Collalto aus einem venetianischen, Graf Alphons Montecuculi aus einem modenesischen Geschlechte, aus bem ber unter Kaiser Leopold I. berühmte Felbherr Raimund Montecuculi abstammte, und ber Markgraf Franz Wilshelm von Malasvina.

Dreiundzwanzig Fürschneiber und

Runfzig Banatiere und Truchfesse, barunter von Italienern: Markgraf Ottavio Caretto, aus bem Mailanbischen stammend, einer von ber Familie, ber ber unter Ferdinand II. febr einflugreiche Mardefe Krang Unton bi Grana, Soffriegerath und fpater Generalfeldmarfchall unter Ferbinand III. angeborte, Johann und Frang Gongaga, aus ber reichverzweigten, funftliebenben mantugnischen Familie, melder Carl V. ben Bergogebut gegeben batte, ein Strafoldo aus Friaul, ein Caftalbo aus Reapel und ein Millefimo aus bem Mailanbifchen, eine noch blubenbe, in Bobmen angefiedelte Familie, eines Ursprunge mit bem Sause Caretto. Bon Reichegrafen tommen vor in ber Truchseffenreibe: Albrecht, Graf von Dettingen, Sans Reuf von Plauen, ber Mittlere (zu Schleig, geft. 1616) und Chriftoph. Burggraf von Dobna.

Noch werben in ber Lifte aufgeführt und waren wahrscheinlich unter ben Oberhosmeisterstab mit ge-

wiefen: ber hofprebiger Clesel, ber nachmalige berühmte Cardinal, und ber Elemofinar.

Die anbern boben Sofamter maren:

2. Der Obriftkammerer. Diefes Amt befleibete zuerst allein, bann nach Dietrichstein's Abgang mit bem Obrifthosmeisteramte verbunden, ber Obrift Bolf, Freiherr von Rumpf.

Nach Rumpf's Sturge, 1600, folgten: erft ber 1618 jum Fenfter herabgestürzte Bilbelm von Slawata, bann, als bieser Oberlandrichter und Ram=merpräfibent warb:

Sans Chriftoph, Freiherr von Brosfowsty auf Prostau in Schlesien, einer Besitzung, Die, wie erwähnt, später burch die Erbtochter dieses Geschlechts an die Dietrichfteine fam, die heut zu Tage noch ben Namen bavon führen.

Unter bem Obristkammerer standen die Kammerherren, deren nach der erwähnten Liste 1594 von Brag nach Regensburg zwölf mitgenommen wurden. Es befanden sich darunter auch zwei spanische Dons, Don Labron de Guevara, aus dem Geschlechte der Grasen Lynate, demselben, dem der höchst einsstuffte spanische Gesandte unter Verdinand II. angehörte, und Don Alonso de Arcilla; ein Italiener aus Friaul, Baron Lodovico Colloredo, der Bater des berühmten Generals des dreisigjährigen Krieges, der 1591 unter dem Namen Baron von Walsee zum Reichsfreiherrn erhoben ward; sonst Böhmen und Destreicher, auch ein Ungar, Baron Niclas Balffy.

3. Der Oberhofmarschall. Dieses Umt, bas Amt eines Hofrichters, versah in ben ersten Jahren Rudolf's Ladislav Popel von Lobsowit, Oberstburggraf von Böhmen, ber Bater Ibento Abalsert's, obersten Ranzlers von Böhmen umb burch Ferbinand II. ersten Fürsten. Rach bem Tobe bes zweiundachtzigjährigen Ladislav Lobsowit, 1592, folgte:

Baul Sixt Trautson, aus einer nraften toroler Familie. Er war zugleich Gebeimer Rath und Reichsbofrathebrafibent. Er war ber Sobn Jobann's Trautson, ber ichon unter Raifer Werbinand I. Bebeimer Rath gewesen mar, und einer Schwester bes Carbinale Chriftoph Mabruggi. Er mar ber erfte Graf feines Gefchlechts und mit Rumpf, ber fein Spezial war, ein hamptgunftling Rubolf's; er fiel auch mit Rumpf zugleich 1600. Trautfon war in ritterlichen Uebungen und Studien ausgezeichnet und ichon unter Raifer Maximilian II. burch bie gewöhnlichen Bofbienfte als Truchfeg und Banatier, Borichneiber und Munbichenf jum Rammerer und Reichsbofrath aufgestiegen. Er ward von Rudolf 1584 jum Bofmarichall ernannt und 1598 gegraft. Er war ein fplendider Berr, ber gute Tafel bielt: beim Regensburger Reichstag 1594 bewirthete er einmal brei Rurfürften und fieben Fürften. Mit bes Raifers Unlagen und Liebhabereien ftimmte auch feine Ritterlichkeit und Sammelungeluft von Seltenheiten mohl zusammen. Trautfon ward fpater mit Carl Liechtenftein in ben Streitigkeiten Rubolf's mit feinem Bruber Datthias ein Sauptmerfzeug, bag Letterer gur Regierung gelangte und ftarb als Statthalter in Niederoft= reich unter Ferbinand II. 1620 zu Wien.

Nach Trautson's Sturze folgte ihm Jacob Baron Breuner, von der steherischen Linie auf Stübing, Water bes hoffammerpräsidenten Mar unter Ferdinand II.

Der Oberhofmarschall hatte ben f. g. "äußeren Goffta at" unter fich und bie Gerichtsbarkeit über bie Hofbebienten.

4. Der Oberftallmeifter. Dieses Umt be- fleibete:

Ein Italiener aus Mailand, Graf Claudio Trivulzi. Ihm folgte:

Georg Erasmus von Liechtenftein, ein Rriegshelb bamaliger Beit, Obeim bes erften Fürften Carl von Liechtenftein, und nach beffen Tobe:

Graf Albrecht von Fürstenberg, ber Gemahl ber Isabella Bernstein, beren Gochzeit ber Kaifer burch bas prächtige Turnier verherrlicht hatte, und ber 1599 starb. Ihm wieber folgte:

Abam von Wallenftein, früher Oberfilber= fammerer, ber Oheim bes Friedlanders.

Unter bem Oberstallmeister standen nächst Allem, was zum kaiserlichen Stalle gehörte, auch die kaiserlichen Ebelknaben, deren in der Liste von 1594 neunzehn ausgeführt werden, darunter wieder ein spanischer Markgraf von Castelnovo vorkommt, von einer Familie, deren Titel jest der Fürst von Hohenzollern-Hechingen führt; ferner von Italienern ein anderweiter Claudio Colloredo und auch "ein Aranssylvanus," ein Siebenbürge.

5. Der Oberstjägermeister. Diese Stelle bekleibete:

Carl von Barrach, ein Sohn bes Geheimen Raths Leonhard, später auch Geheimer Rath und berfelbe, welcher Friedland's Schwiegervater warb.

Als Oberjägermeister in Deftreich erscheint in ber Lifte von 1594: Wolf Sigmund, Freiherr von Auersperg.

6. Der hatschierhauptmann. Als solcher erscheint ein Deftreicher, früher Obrift in Spanien und in ben Turkenkriegen, Wolf Gilleis und später, nach beffen Tobe, 1593:

Abam Trautmannftorf, ein berühmter Obrift in ben Turkenkriegen, ein Bruber bes berühmten Displomaten und Ministers unter ben Ferbinanden, Max. Endlich:

## 7. Der Trabantenbauptmann: ?

## II. Der Civilftaat.

Vier große Staatsbehörben fommen schon ausge= bilbet unter Rudolf vor:

- 1. Der Geheime Rath. Unter den Geheismen Rathen waren folgende die einflußreichsten, nasmentlich nach Rumpf's und Trautson's Sturze im Jahre 1600:
- 1) Leonhard, Freiherr von Harrach, Ritter bes goldnen Bließes, der Sohn des Oberhofmeisters von Max II. und der Vater des genannten Oberjägermeisters Carl, und
- 2) Sans Chriftoph von Sornftein, aus einer alten ichmabifchen Familie.

Sie führten in ben erften Jahren bes fiebzehnten Jahrhunderts, namentlich bei ben Gändeln mit Matthias, die großen Geschäfte, beren Förderung in Schriften burch die Sände des sehr einstußreichen Geheimen Secretairs Iohann Barbitius (Barbice) ging, eines Italieners aus Biemont, der nachher Reichshofrath und unter Matthias und Ferdinand II. Geheimer Rathward und in der Zuruckgezogenheit 1618 zu Göln ftarb, zum Baron von Fernemont in Lothringen er-hoben, der Ahnherrder noch blühenden Grafen Fernemont.

Als "oberften Director" bes geheimen Raths finben wir ben Gerzog Geinrich Julius von Braunfchweig, einen ber berühmtesten Rechtsverständigen feiner Zeit, ber auch in Prag ftarb, ein Jahr nach Kaifer Rubolf.

Noch hatten in den letten Jahren des Kaifers großen Einfluß unter den Geheimen Rathen: Unsbreas hanniwald, auf den ich zurückfomme, und der Reichsvicekanzler Baron Leopold von Strahslendorf, ein Mecklendurger, Gemahl einer Schwester des Fürstabts von Fulda, Balthasar von Dernsbach, der wegen eines Rechtsstreits dieses seines Schwagers nach Prag kam und dabei so viel Ruhm erward, daß ihn der Kaiser erst zum Reichshofrath und später zum Reichsvicekanzler erhob. Er erlebte noch die Erecutionen nach der weißen Berg-Schlacht und erward aus dem Rebellengut die große Herschaft Chlumes im Leitmeriger Kreise, taxirt auf gegen 300000 Gulsden und gekauft um 127,000.

2. Der Reichshofrath. Un beffen Spige

stand ber Oberhofmarschall Paul Sixt Trautson. In ber Liste ber von Prag nach Regensburg 1594 mitgenommenen Bersonen werden neunzehn Reichschofzrüthe aufgeführt, acht vom Grasen und Herren= und elf vom Ritter= und Gelehrtenftande.

Reich & vicekanzler waren unter Rubolph: Jacob Kurz, von einer graubundner Familie, der erste,
"so von Standespersonen (im Gegensatz der zeitherigen
bürgerlichen Kanzler) zu dieser Function gelangte,"
wie Kheven hüller anmerkt. Ihm folgte Baron
Leopold von Strahlendorf und diesem Hans
Ulrich, Freiherr von Ulm, ein Schwabe, worauf
unter Ferdinand II. Strahlendorf's Sohn Beter
Heinrich die Stelle erhielt.

- 3. Der hoffammerrath. Acht Rathe befeselben erscheinen in ber Lifte von 1594 und als Brasstent: Baron Ferdinand hoffmann, ein Sohn bes unter Ferdinand I. vielvermögenden Steiermärfers Baron Johann hoffmann auf Grünbühel und Strechau bei Rotemann; nach seinem Tode 1597 folgte ihm sein Bruder Johann Friedrich in der hoffammerpräsidentenstelle: er ftarb 1617.
- 4. Der hoffriegsrath. Er wurde 1592 wegen des brobenden Türkenkriegs neu geskiftet. In der Liste von 1594 erscheinen neun hoffriegsräthe unter dem Prästdenten Baron David Ungnad von Weissenwolfs, der zweimal, 1572 und dann wieder 1574—1578, in Constantinopel als Gesandter, so gut es ging, männlichst und frästigst ausgetreten war. Er dankte 1597 ab und ftarb 1600.

Seine Semahlin war Eva Lang von Bellen= burg, von ber Familie Raiser Maxischen Anbenkens. Die Ungnad waren wie die hoffmann in der Fi= nanz parvenirt: Johann Ungnab, der Stammvater, war Kammermeister Kaiser Friedrich's III.

III. Diplomatisches Corps, bas mit Rubolf 1594 auf bem Regensburger Reichstag war:

Bom Bapft war Lubwig Mabruzzi, Carbinalbischof von Trident, papftlicher Nuntius, beglaubigt.

Bon Spanien: ber Orbinargesandte Don Guil= lelmo be S. Clemente.

Bon Benedig: Thomas Contarini. Bon Florenz: Giov. Batt. Concini.

Bon Savonen: Graf Baftit.

Bon Kerrara: ein Ricci.

Bon Mantua: ein Gongaga.

Bon Parma: ein Malaspina.

3. Die Staliener am Raiserhofe. Erste Anfänge bes Solbatenregiments. Die erste Camarilla ber Schreiber und Lakaien.

Schon seit ben Tagen Carl's V. und Ferbinand's waren einzelne spanische und wälsche Familien an ben öftreichischen Gof verpflanzt worden, von Spaniern: bie unter Ferdinand eingekommenen Grafen Ortensburg von Salamanca, die 1640 wieder ausstarben und die noch blühende Familie Gopos-Sprinzenstein, deren Ahn Juan Baptiste de Gopos, 1520 aus Spanien mit Ferdinand kommend, ein-

gewandert mar, und beffen Enfel Lubwig Bomeg 1620 von Ferbinand II. bie Reichsgrafenwurde erbielt; - von Italienern: bie in jenen Tagen oft genannten Dabruggi aus Balfdtyrol und anbere. Seithem nun 1593 nach einem viertelbunbertiäbrigen Baffenftillftand - ber auf Suleiman's Rall vor Sigeth unter Dax H. folgte - ber Turfenfrieg wieber quegebrochen war, famen eine Menge wälfcher und fpanischer und auch mallonischer Gludbritter und Abentheurer in bas faiferliche Beer, befamen es, weil ber Raifer fich gar nicht um bie Beschäfte befummerte, in ihre Rlauen und fpielten bie Berren. Daburch fam bas gang eigenthumliche Solbatenregiment in Deftreich gur Bluthe, bas nachber im breifigjährigen Rriege gur weiteren Ausbilbung und in ben ungarischen und Türkenhanbeln unter Leopold zu feiner völligen fcredli= eben Ausgrtung gelangte. Schon por bem Rriege, im fechsten Jahre ber Regierung Rubolf's. 1592, ericeint in einer von Rhevenbuller mitge= theilten Lifte ein Spanier, ein Don Juan Manriques als Obrift in Rubolf's Umgebung. 3m Rriege gegen die Turken machten fich und ihren Kamilien bie große Carriere: bie wilden, raubsuchtigen Italiener Bafta und Belgiojoso, die in commandirten und auf die ich gurudtomme, ferner 3 u = lio Cefare Strafolbo aus Friaul, ber 1596 in einer Turfenschlacht mit bem Leben gablte; weiter ber raube venetianische Graf Rombaldo Collalto, ber spanische Obrift Don Balthafar Marabas und ber Ballone Dampierre, welche lettere brei später auch eine Rolle im breißigjährigen Kriege gespielt haben. Alle biese Offiziere machten in Ungarn ihre grofien Garrieren oder boch ben Anfang bazu.

Damals mar es auch, mo einzelne croatifche Benerale fich einen Namen ju machen begannen, wie bie Rollonitich und bie Ifolani. Der Bater bes im breißigjabrigen Rriege fo berühmten Croatenobriften Molani, Baron Johann Marcus Ifolani, aus einer Namilie auf Covern ftammend, erfocht ichon 1596 einen Sieg über bie Türken. Bon ben Rollonitich hatte fich fcon Sepfried von Rollonisich 1529 bei ber Belagerung von Bien ausgezeichnet und war zweimal zum Ritter geschlagen worben, er ftarb 1555. Sein Sobn Johann Bartbolomaus von Rol-Ionisich ward 1583 baronifirt. Deffen Meffe Cep= frieb, Commanbant zu Meuhaufel, Generalfelbmar= fcall, ein Lutheraner, Stifter ber ehemals lutheriichen S. Salvatorfirche in Brag, mar bei ben Turfen fo gefürchtet, bag ein Befandter berfelben gu Carbinal Clefel fagte, ber Name Rollonissch werbe unvergeßlich bei ben Türken bleiben; er warb breimal zum Ritter geschlagen. Die Rollonitsch wurden 1638 vom Raifer Ferdinand III. gegraft und unter Leopold 1676 wieber alle fatholifch: einer mar 1683 bei ber Turkenbelagerung Wiens Bifchof ber Stabt und verwaltete fein Rirchenamt fo beroifch, bag ber Großvezier ihm ben Ropf abschneiben zu laffen brobte.

Sauptfächlich aber maren es bie Staliener, bie feit ben Beiten Rubolf's guerft recht feften Suf am

Sofe fagten und hier eine formliche, febr ftarte Bartei zu bilben anfingen. In ber von Rhevenbuller mitgetheilten Lifte von 1552 treffen wir bereits eine Menge Staliener in bes Ronias nachfter Umgebung. Ale Obrifffgalmeifter ericbeint ber Mailander Graf Claudio Trivulgi; als Rammerberren : bie beiben Maltheferritter Ottavio Spinola aus einer genuefifchen Familie und ein britter Collorebo zu ben icon ermabnten, in ber Lifte von 1594 aufgeführten zwei herren biefes Ramens, bem Rammerberen Ludovico und bem Ebelfnaben Claubio: Lubovico Collorebo. Ein vierter Collorebo. Friebrich. Bruber ienes erften Lubovico's, bes Baters bes berühmten Benerals im breißigjahrigen Rriege und erften Grafen Rubolf, ftarb 1586 ale Gefandter bes Raifers bei ber Ronigin Elifabeth von England. ner ale Mundichent, "fo," wie es ausbrudlich beißt, "ben Butritt in die faiferliche Camera gehabt," erscheint ein britter Gonzaga, Giulio Cefare Gonzaga, Graf zu Bozzolo, Gemabl einer Colonna, Bruber Ferbinand Bongaga's, ber fcon unter Dax II. und Sohn Carl Bongaga's, ber unter Carl V. als General gebient hatte. Diefer Giulio Cefare Gongaga marb wieber ber Bater bes Sannibale Bon= gaga, ber unter Raifer Leopold Feldmarichall, Goffriegeratheprafibent und Oberhofmeifter ber Leopolb's, Eleonore Songaga, murbe. Augerbem erfcheint noch als Munbschenf ein zweiter Montecuculi, Graf Alfonso Monte cuculi, ber nachber Oberftallmeifter bei ber Schwefter bes Raifers, Elifabeth

von Franfreich, war, und endlich als Aruchseffe: ein zweiter Arivulzi, Carlo Arivulzi und der schon oben genannte Ottavio Caretto. Die Mille si= mo, Malaspina, Collalto, Strasoldo, Ca= staldo sind schon oben ebenfalls unter den Mundschenken und Aruchsessen genannt: diese Hosviener bilz deten den Stamm und Kern italienischer Gerren, zu denen unter Matthias und namentlich unter Ferdi= nand II. noch weit mehrere kamen.

Einen lebendigen Ginblid in die bamaligen Berhaltniffe bes Lebens am Sof und wie bic Staliener eine fehr ftarte Bartei gegen bie Deutschen zu bilben anfingen, giebt bie von Graf Rhevenhüller in feiner naiven Beife ergablte Cataftrophe bes beutschen Kelbmarichalls Bernhard von Rugworm (Rogwurm) burch bie italienische Ramilie Belaiojofo, vom Jahre 1605. Er berichtet: "Dies Jahr ift gu Brag ber Rogwurm Feldmarfchall und bes Belgiojofo, fo in Ungarn commandiret, Bruder megen eines Favors in einander fo weit fommen, bag ber Rogwurm ben Belfiojoso mit Borten übel tractirt und Belgiojoso es als von feinem Felbmarfchall leiben muf-Diefes Unwillens bat fich ein von Mailand banbifirter (verbannter) Rerl, Ramens Furlan bebient, mit Soffnung, gebachtes Belgiojofo Bruber, weil er auch aus felbem Bergogthum, aus Urfach, bag er ei= nem Rechtsgelehrten fein Weib allbort entführt, banbifirt und 12,000 Rronen auf feinen Ropf mit Libe= rirung eines Banditen geschlagen worden, bingurichten und baburch bie 12,000 Kronen zu gewinnen und fich

feines bando zu erledigen. Ale nun Belgiojofo einemale zum Abend in ber malfchen Baffen auf ber Rleinseite ber Dama fur's Venfter fpagiert, ift ber benannte Wurlan ju bem Rogwurm, fo bei bem Weld= maricall (Geora Sigismund) von Berberftein Nachtmabl gegeffen, gegangen, mit Bermelben, ber Belgiojojo marte ibm am Beimgeben vor. Darauf ber Rogwurm nach Saus um feine Leute und Biftolen geschickt und bat feinen Rammerling Roch und angezogenen Furlan vorangeben laffen. 2118 fie nun ben Belgiojofo, fo nichts Bofes im Ginne gehabt, angetroffen, bat er ben Furlan freundlich gugefprochen, er ihm aber mit ber Biftole geantwortet und ibn burch ben Arm geschoffen. Darauf ber Belgiofofo mit ber rechten Band ben Degen erwischt, mit großer fury auf die brei gegangen und fie auf den Rogwurm getrieben, welcher, vermeinent, bie trahition fei wahr, bem Belgiojoso fart mit ber Webr, er aber ibm fo bart zugesett, baß er ibn breimal und faft auf ben Tob verwundet und auf die Erde gefällt. Indem aber bat bemelter Rurlan bem Belgiojojo von bintermarts burch ben Ropf geschoffen und bavongelaufen, aber er= tappt und gebenkt worben. Der Raifer Rubolph war erftlich übel zufrieden, bag man feinen Felbmarfchall fo übel tractiret, als aber feine Wibermartigen ben Raifer anders informiret, wurde er verarreftirt, bernach ber Senteng über ihn gesprochen und als ihm berselbige zum Abend angefündigt worden, hat er fich trefflich wohl zum Sterben geschickt, felbft ein gemaltes Crucifix por ibm aufgebreitet und bort feines Enbes Deftreich, III.

unerschrocken erwartet. Der Kopf ist ihm gleich zu ber Bunde Christi gefallen und hat also bieser fühne, tapsere Held, so in lingarn wider den Türken so anssehnliche Dienste prästiret, \*) mit einem schmählichen Streiche, allein aus Mißgunst etlicher, die ihn um sein Glück geneidet und denen er im Weg gelegen, sein Leben enden müssen. Der Kaiser hat ihm den pardon gegeben, der ist aber aus Bracticken verhalten und die Execution inzwischen vorgenommen worden und hat der Kaiser solche Uebereilung hoch beklagt. Weil aber Ihr Maj. damals sich ganz innen gehalten und fast niemand gehört, wurde alles bedeckt und beschönet."

Es war aber nicht bloß diese neue italienische Bartei bei Gose, die starken Einsluß erhielt und dadurch eine Wandlung in die Gosverhältnisse im Allgemeinen brachte; es gab bei Rudolf noch eine andere Gattung von Leuten, die, weil sie in seiner nächsten Umgebung lebte, seiner hohen Gunst sich erfreute und dadurch sehr mächtig ward: diese Leute waren die untern Gosbedienten, die seine nächste Bedienung bilbeten, namentlich auch bei seinen geheimen Arbeiten, als alchemistische Gehülsen, die Kammerdiener, welche zum Theil, wie der obengenannte Mardoch äus de Delle, allerdings auch wieder Italiener waren. Gerade weil Rudolf so eingezogen lebte, bedurste er der Zuträgereien; die Kammersbiener brachten sie an ihn und der Raiser lieh ihnen

<sup>\*) 1602</sup> beim Sturm auf Dfen fam er bis auf bie Oberftabt unb eroberte bas Schloß, mußte aber wieber weichen.

nach feiner argwöhnischen, mißtrauischen Gemutheart millia fein Dbr. "Bon Rubolf batirt." faat Sormanr, "die Bewohnheit ber fpateren öftreichischen Raifer, fich gegen ihre Mini= fter und bie bobe Aristocratie mistrauisch und einfilbig, aber gegen Soreiber und Lafaien gutraulich zu bezeigen." Inftinctiv gleichfam fühlten bie habsburg-öftreichischen Berren bie Rothwendiafeit, fich ber fie von allen Seiten umgarnenben hoben inländischen Ariftocratie zu erwehren, aber bie Mittelsversonen, fremde Barvenus, Schreiber und Bebiente, bie fie anftellten, um Luft und Raum gegen bie Dranger fich zu verschaffen, waren schlecht und niedrig gemablt. Abentheurer und Gluderitter, von ben Rammerbienern empfohlen und emporgebracht, waren es jum' Theil, Die Die Befehle im Gradichin austheilten und von Brag nacht Deftreich und Ungarn überbrachten. Selbst bie Stallfnechte erhielten einen großen Stand am Sofe, weil ber Marftall bes Raifers Lieblings= aufenthalt war. Großen Ginfluß erhielten endlich auch noch die liftigen Bublerinnen, mit benen ber Raifer Beit feines Lebens, ba er unverheirathet blieb, in immer wechselnder, oft faum eine Woche bauernber, wilber Che lebte.

Die Ursache, warum Rubolf fich nicht vermählte, war das horoscop, das ihm einst Tycho de Brahe gestellt hatte. Es lautete: "er durfe nicht heirathen, denn es drohe ihm Gefahr von seinen nächsten Bermandten, dem eignen Sohne." Die Absicht seines Batters und König Philipp's von Spanien war,

wie ichon erwähnt murbe, gemejen, bag er bes letteren Tochter, Donna Ifabella, beiratben folle, bie, als er 1571 Spanien verließ, freilich erft funf Jahre alt war. Die Unterhandlungen wegen ber Bermählung Rubolf's mit Mabella begannen nach Rhevenbuller bereits 1579, als er 27 und bie Infantin 13 Jahre alt mar. Die Bringeffin ward aber 33 Jahre alt, ebe fie an ben Altar fam. Rubolf konnte fich immer und immer nicht entschließen fich zu vermählen. Das bin= und Serunterbanbeln dauerte a n 2 m an 2 i a Jabre. Endlich im Jahre 1597 feste ber bereits fiebzigiabrige Ronig Philipp feinem Better, bem Raifer, einen letten Termin von einem halben Jahre, um nur noch vor feinem Tode feine Lieblingstochter zu vermählen binnen biefes halben Jahres folle er fich befinitiv ent= Rudolf aber enticbloß fich nicht und nun beirathete bie Infantin feinen jungeren Bruber Erg= bergog Albrecht, fle gog mit ibm in bie Dieberlande, bie ihr Gemahl bamals als Brautichat erhielt. Bater Philipp erlebte ibre Berbeirathung nicht, er ftarb 1598, die Infantin pflegte ibn noch in feiner letten fcredlichen Rrantheit - aus bem Beftgeruch bes väterlichen Todtenbettes fam fie 1599 in ben Umbrabuft bes hochzeitsgelages. Rubolf mar aber über biefe Beirath feines Brubers febr ungehalten. Und eben fo ungehalten war er, als eine zweite Dame, auf bie er feine Mugen geworfen batte, Darie von Debicis, bas Jahr barauf fich, ihm gang unerwartet, mit Bein= rich IV. von Franfreich vermählte, der fich mit papftlichem Dispens von feiner erften Gemahlin hatte fdeiben laffen.

Diefe beiben verunglückten Beiratheprojecte Rubolf's wurden Die Beranlaffung zu einer großen Minifterveranberung, jum Sturge feiner beiben Gunftlinge Rumpf und Trautfon. "Es bat," fchreibt Rhevenbuller, "ber Rumpf, ba er ben Raifer zu allerlei Curiositaten und ju einem retiro, benenselben abgumarten, incliniret gefchen, Die Geschäfte vom Raifer allein auf fich gezogen und baber bas factotum verblieben ac. mit allerlen einftreuenden argliftigen difficultaten das Baffer alfo auf feine Muble zu leiten gewuft, daß er ben Raifer in ber resolution vor und bas gange Wert etliche Jahr nach einander ungangbar Saben Bubeter nicht gemangelt und Ihr Maj. gefagt, daß ber Rumpf alle negotia auf fich giebe, 3hr Maj. auf Die Seite fete, vorher Die Beirath mit ber Infantin Donna Ifabella und jest mit der Maria, Pringeffin von Medicis allein darum verhindert, daß er absoluto in guberno ber Negotien verbleiben modte ze. Diefe und bergleichen üble bei hof in Schwung gebende Servitia haben Ihr Maj. dabin gebracht, daß fie gedachten Rumpfen als Beheimen Rath, Dbrifthofmeifter und Dbriftfammerer von febr bober Authorität durch ben von Sornftein anzeigen laffen, er follte fich auf einen Tag vom Bof auf feine Guter begeben. Und als Baul Girt Trautfon, Gebeimer Rath und Obriffmarichall, Dies ichadliche Werf gespurt und bie Inconvenientien 3hr Maj. unterthänigst repräsentiret, haben fic's fo übel aufgenommen, daß sie ihn, sambt dem Rumpsen auch weg geschafft und sind sie beide auf einen Tag von Prag in Destreich auf ihre Güter verreist. Des Kaisers Regiment und Hof hat gleichwohl dadurch einen solchen Stoß bekommen, daß es mit Gewalt zu Trümmern zu gehen angesangen zc. Wurden aber noch immer die vornehmsten negotia alleweil mit ihnen communicirt und ihre Meinung darüber begehrt zc. daher männiglich die Ungnade nicht, wohl aber die Neue vor groß geshalten."

Außer jenen beiden Seirathsprojecten mit der spanischen Infantin und mit der Prinzessin von Medicis
hatte Audolf — der sich die Bildnisse der schönsten
Prinzessinnen von allen Gösen erbat — noch fünf
anderweite Vermählungspläne mit Prinzessinnen aus
dem östreichischen Sause der Linie Steiermark, dem
Hause Lothringen und sogar mit einer rufsischen
und einer wallachischen Prinzessin.

Damals, im Jahre 1600, als die beiden Beisrathen mit der mediceischen und der spanischen Brinzessin sich zerschlagen hatten, lag Rudolf's Bruder, Matthias, diesem dringend an, wenn er sich nicht vermählen wolle, ihm als des Hauses Acltesten, durch eine rechtsträftige urkundliche Bestimmung die Nachsfolge zu versichern. Rumpf und Trautson verwandten sich für Matthias, nach Hammer's im Leben des Cardinal Clesel darüber neuerlich gegebenen Aufschluß, und das war der nächste Grund, der Rudolf veranlaste, ihnen zu besehlen, sofort Brag zu verlassen und sich auf ihre Güter zu begeben. Ucht

Sahre fpater warb Rubolf bas von Matthias abge= zwungen, was er jest nicht freiwillig hatte thun wollen.

In biefer Beit von 1600 - 1608 flieg Rubolf's Melancholie und Trubfinn auf's Sochfte. Gegen Dat= thias, Diefen feinen funftebalb Jahre jungeren Bruber, faßte er einen unaustilabaren Biberwillen. Sallen'iche Comet, ber im Jahre 1607 ericbien, be= ftartte ibn in feiner Rurcht vor blutigen Rathichlagen feiner Vermandten, bie ja ber furchtbare Schmangftern recht handgreiflich ihm in ber Borbebeutung anzuzeigen fcbien. Bergeblich fuchte ibm bas ber weise Reppler Er ward fo mißtrauisch, bag er auf alle Berläumdungen und Angebereien feiner niedrigften Umgebung borte. Sein Argwohn ging fo meit, bag er alle Berfonen, bie ju ibm famen, untersuchen ließ, ob fle beimlich Waffen bei fich führten. Gelbft feine gablreichen Geliebten mußten fich biefer Borfchrift untermerfen. Mus Furcht ichloß er fich beständig im Schloß ju Prag ein. Sein Schlafzimmer glich einer Festung. Oft fprang er aus bem Bette und ließ burch ben Schlonhauptmann alle Winkel ber faiferlichen Refibeng mitten in ber Nacht untersuchen. Es war überall bafür geforgt, bag er nicht überfallen werben fonnte. Wenn er zur Deffe ging, mas nur an ben bochften Festragen geschah, faß er in einem hohen, gebeckten und ftarf vergitterten Oratorium. Um gang ficher beim Spazierengeben zu fein, ließ er lange und weite Bange mit engen, fchragen Fenfterchen gleich Schieficharten bauen, burch die hindurch er nicht fürchten durfte er= fcoffen zu werben. Diefe Gange führten in feinen

prächtigen Marstall, wo er oft und gern war; er hatte hier seine Rendezvous mit den zahlreichen Geliebten und besah hier auch die vierfüßigen Geliebten: er hielt sich stets eine Anzahl schöner Pferde, aber nur zum Anschen, denn er ritt wegen seiner Todesfurcht auch nie aus.

Daniel L'hermite von Antwerven, ber fich bei ber florentinischen Gesandtichaft befand, die Großbergog Cosmus II. im Jahre 1609 an beutschen Bofe abichickte, bat in seiner beutichen Reisebeschreibung eine Schilderung von dem Aleugeren bes Raifers binterlaffen. Er traf ibn, als er 57 Jahre alt mar, brei Jahre vor feinem Tobe. "Der Raifer," fagt er, "ift zwar ichon ziemlich boch bei Jahren, aber viel zu frube find ihm Saare und Bart ichon grau geworben. Bon Unsehen ift er ziemlich ftattlich, bie Stirn ift majeftatifch, ber Mund nicht unangenehm, bie Mugen feurig, fle werden aber von ftarfen Bimpern faft ganglich beschattet. Das Saupt trägt er fcon gebudt, fei bies nun ein Bebler bes Alters ober ber Natur. Bon Statur ift er mittelmäßig, feine Beftalt ift mehr gebrudt ale aufgerichtet, von Altere her ift biefe faft gebrudte Leibesgeftalt im Baufe Deftreich angeboren. Doch fiebt man es bem Raifer weit und breit an, bag er ber Raifer ift. Er trägt noch immer Rleiber nach ber alten Sitte. er halt auf diese alte Sitte und fest ein Beiden ber Große barein, nichts barin zu anbern, er tragt einen furgen mit Gold eingefaßten Mantel und ein fpanisches Unterfleid, das ichon abgetragen ift, über ber gegürteten

weiten Hofe. Er stand, als wir in sein Cabinet traten, aufgerichtet im Gintergrunde, die Sand auf einen Tisch gestützt, so empfing er die Gesandtschaft." Der Nieder-länder beschreibt hierauf weitläuftig, wie Rudolf durch seine glücklichen Geistesanlagen zu großen Hoffnungen berechtigt, dann aber, durch seine Liebhabereien verführt, umgeschlagen und ganz von ihnen abgezogen, die Regierungsgeschäfte zu vernachlässigen sich gewöhnt habe. Er bestätigt es, daß er schon seit langer Zeit wie eingeschlossen in seinen Gemächern an seiner schwarzen Galle und Gemüthstrankheit leide.

Oft wußte man Monate lang in Brag nicht, ob Rubolf nur noch lebe; nur bei gang befonders freudigen Belegenheiten, wie 1603 bei einem Turfenflege, zeigte er fich bem Bolfe am Genfter bes Grabichin; julest fah ibn Niemand mehr. Das Bolf fürchtete, Die Gunftlinge verheimlichten feinen Tob, um feine Schate an fich zu bringen. Auf langes Bitten und weil zugleich ein bedenklicher Aufftand fich erhoben batte, zeigte fich endlich bann wieder einmal ber Raifer ben andringen= ben Bolfshaufen zu ihrer Beruhigung am Fenfter. Stundenlang fag er in bumpfem Bruten, ohne auch nur einen Laut von fich zu geben, in feinem Lebn= ftuble und fab ben Uhrmachern und Dalern gu, Die unter feinen Mugen in feinen Bimmern arbeiteten, ober er arbeitete felber mit ihnen. Burbe er aber einmal in ber 3mifchenzeit der Arbeit ober Betrachtung angesprochen, so mart er so jahzornig, bag er alles, mas er gerabe in ber Sand hatte, Befage und Arbeitsgerath ben Störern mit Schimpfmorten an ben Bale marf.

Dft auch, wenn ibn irgend etwas argerte, brach er aus feinem flieren, bumpfen, webmutbig-trubfinnigen Bruten auf, marf mit Bemalben, Uhren, Silbergefäßen ober was ihm fonft in bie Band tam und zerfchlug alles um fich ber. Beim Mittagseffen fließ er, wenn ihn bie bofe Laune überfiel, eben fo Tafel und Speifen Er mar gerabezu veriobifc verrudt, aber einanber. feine Diener, felbft feine Lieblinge, mußten ihn bann Als Rumpf noch in Gunft mar, fragte meiben. Rubolf zu Beiten bie ihm bienenben Rammerberren : .. ob fie's mit ihm ober bem Bolf Rumpf bielten?" Er fette fogar einmal bem Oberfttammerer fein Rappier auf bie Bruft. Buweilen erbielt er Bufpruch and von ben Reichsfürften; fein trauter Freund und Bechfumpan im Unggrwein mar besonders Beinrich Julius von Braunichweig, ben feine Bestallung ale Director bes Bebeimen Rathe bes Raifere zu ihm führte. Auch Rurfürft Chriftian II. von Sachfen that bergeftalt mit ibm in altem Ungarmein Befcheib, baf er felbst einmal bem Raifer beim Abschied 1610 verfichert bat: .. faiferliche Majeftat babe ibn fo mobl gehalten, baß er in Brag faft feine Stunde nuchtern gewefen."

Wiederholt fah ber Kaifer Gesandte aus ben fernsten Ländern. 1597 empfing er eine Gesandtschaft vom Schah aus Persten, die ihn bat, den Türkenkrieg eifrig fortzusetzen: es waren ein paar Armenier, Don Giacomo, von Ofchulfar am persischen Meerbusen, Bater und Sohn, welcher erstere, wie Khevenhüller berichtet, "vor vierzehn Jahren auch heraus in Deutschsland gewesen, nach türkischer Art bekleidt, sind auf der

Boft von Benedig auf Gras und von bannen zu Wien ankommen, furder nach Brag gu Ihrer Raif. Daj. perrückt." Noch breimal in ben Jahren 1601, 1604 und 1610 ichictte ber Beberricher von Berfien - es war ber große Schah Abbas - Gefandte an Rubolf. 1601 erichien Sin Ali Bey in Begleitung jenes mertwürdigen Englanders Anton Sharleb. ber mit Abbas aus einer Schuffel gefveift und aus einem Becher getrunfen batte : ibn und feinen Bruber. Robert Sharlen, ber 1610 nach Brag fam, mabrend Anton unterdeg in spanische Dienfte getreten mar. erhob Rudolf in ben Reichsgrafenftand. Robert Sharlen war, wie Rhevenhüller berichtet, ,, gefleidt mit ichwarzem Sammet, batte auf feinem Saupte einen perfifchen Turban ober Sut und barauf ein gulben Rreug mit Ebelgeftein verfest, bamit angubeuten, baß er ein Chrift und gut romifch catholifch mare, befuchte alle Rirchen zu Rom ic., jog auch von Rom nach Spanien." In den Jahren 1595 und 1599 famen auch Gefandte vom Groffürften in Mostau und 1600 eine turfifche Befandtschaft. In ber Regel mar es aber fur Berfonen, Die in Befchaften bei Bofe erfchienen, ungemein fcwer, ben Raifer zu fprechen, Monate lang mar fein Augenblick zu finden, ihn irgendmo zu treffen. Er befand fich entweber in feinen Rimmern verschloffen, umgeben von feinen treuen Lömen, Leoparden und Ablern, die er felbft fütterte und fehr hoch hielt, ober in ber Runft = und und Bunberkammer, oder auf Incho Brabe's und Reppler's Sternwarte, ober bei Dee und Bragabino, beschäftigt mit Schmelztiegeln, Bunderspiegeln, Traumtafeln, Beiftererscheinungen, ober im 3rr= und

Thiergarten, ober in ben Garten bes Grabichin, wo Baume, Gestrauche und Blumen aus fernen Weltsgegenden blutten und Zaubergrotten mit Bunderspiegeln und Bafferwerken sich befanden, aus welchen unsichtsbare Must tonte und in sufe Traume einwiegte.

Ber Rubolf fprechen wollte, felbit Gefandte und bobe Berfonen, mußte fich ale Stallfnecht verfleiben, nur in feinem prachtigen Marftalle fonnte man Aubiens erhalten. Aber auch felbft bier mar es gefährlich, bem feltsamen, gewalthätigen Berrn fich zu nabern. Eva, Die Tochter Georg Bovel's von Lobfowit, ebemale Dberftburgarafen und Gebeimen Rathe. aber feit 1594 in Unanabe, batte fich burch Gelo eine folche Audienz erfauft, um für ihres in Ellnbogen gefangenen Baters Freiheit und Leben zu bitten. Bum Blud bielt fie ein ehrlicher Stallfnecht noch gurud, indem er ihr croffnete, fle fci nicht bic erfte in mich= tigen Unliegen porfommende Frau, ber ber Raifer. wenn ihm gerade ber Wirbel ju Ropf gestiegen, bier im Stalle Bewalt angethan habe. Rhevenhüller berichtet, baf Lobfomit ,, bie Landstände im Landtage mit beimlichen Bractiquen an fich gezogen, Die Berwilligung verhindert und Ihro Daj. ein anderes zu verstehen gegeben habe." Er mart mahr= icheinlich burch bie Jesuiten gestürzt, gegen bie er fich auf bem Regensburger Reichstage 1594 febr ftart geaußert hatte, wie Bergog Max von Baiern an feinen Bater fchrieb, und ftarb, miemohl er bes Raifers Augapfel gemefen mar, nach breizehnjährigem Gefängniß in Elinbogen vor Befümmerniß 1607. Roch bem Geftorbenen ließ Rudolf ben Ropf abhauen, aber fein Tod verurfachte, bag nun alle Gerren bes Ronigreichs Bohmen ihm abgeneigt wurden.

Solcher unfinnigen Justizstreiche und gräulichen Blut- und Gewaltthaten sind die Tage Rudolf's II. voll. Werkwürdig ist unter andern ein Urtheil, das gegen einen Herrn von Berlichingen 1613 erging' der die bei Rudolf in besondern Hulben stehende Fräulein Magdalene, Gräfin von Schlick "an Ihrer Inaden wohlhergebrachten grästichen und jungfräulichen Ehren" fälschlich verdächtigt hatte. Das Urtheil lautete: "Berlichingen habe zwar das Leben verwirft, doch wolle man Gnade für Recht ergehen lasen, er solle fünf Jahre im Schlosse zu Bürglig gesangen sigen und in einem selerlichen Widerruf sein verlognes Maul mit einem Maulstreich straffen und das Fräulein um Gottes Willen bitten, ihm zu verzeihen und zu vergeben."

Bei allen heftigen Leibenschaftsausbruchen war Rubolf aber ftreng bevot, selbst im Winter nahm er an ben Brozessionen Theil mit unbebedtem Saupte, Die Rerze in ber Sand.

## 4. Die Reformation und Gegenreformation in Deftreich.

Bährend Rudolf unthätig in Prag faß, war die Regierung Deftreichs ben jesuitischen Rathen bes Raisers überlaffen. Es war hier in Destreich ber lebhafteste Rampf zwischen ber katholischen Regierung und ben eifrig protestantischen Ständen. Es war lange unentschieden, welche Bartei die Oberhand behaupten

werbe, die Iesuiten brangen endlich burch einen ihrer größten Böglinge, burch Verdinand von Steier= mark, ben späteren Raiser Verdinand II. burch.

Seit ben zwanziger Jahren bes 16. Sahrhunderts fcon war in Deftreich die Reformation beimlich einaebrungen. Carl V. verfuhr gegen bie neue Lehre mit Reuer und Schwert: 1524 marb ber Burger Cafpar Tauber guerft in Wien als Reger hingerichtet und 1528 brannte ber lange im Rarntbner Thurme gefangen gehaltene ehemalige Brofeffor zu Ingolftabt Balthafar Submaber auf ben Flammen bes Scheiterhaufens bei Erbberg, bem untern Theil bes Brater gegenüber, an ber Stelle, wo einft Richard Lomen= herz gefangen murbe. Trot bem aber batte bie neue Lehre fich balb und zwar fehr machtvoll ausgebreitet. Schon 1541 gelangte an Ferbinand I. in Brag bas erfte Unsuchen ber Protestanten um völlig gleiche Religionsubung mit ben Ratholifen, unter ben Bit= tenben befand fich auch die Sauptftadt Bien. Die iun= gen öftreichischen Gerren bezogen in großer Angabl proteftantifche Univerfitäten, mehrere Baronenfohne wurden Rectoren zu Wittenberg und Brag. Nach dem Bajfauer Frieden 1552 erlangte bie Reformation noch arbfieren Fortgang. Auch in Deftreich loctte ben Abel. mie anderwärts in Deutschland, ber Raub ber geiftli= den Guter. Un ber Spite ber Bewegung ftanben bie Jörger in Berrnale, namentlich ber große Borfecter bes Brotestantismus Belmbarb Borger. Brafibent ber nieberoftreichifchen Rammer. Mit biefen Jörgern hat Luther ichon feit bem Sahre 1525, wo er

ihnen einen Brediger auschickte, viele Briefe gewechselt. Kerner waren die Sager in Alensteig, die Thon= rabl in Thernberg und Chergaffing, Die Buch beim in Afpana, Die Soffammerprafibentenfamilie Soff= mann von Strechau und Grunbubel bei Rot= tenmann in ber Steiermart u. v. a. eifrig protestantifc. Bon biesen protestantischen Dominien wurden die Monche und Monnen häufig aus ihren Klöftern vertrieben, Dieje und die Rirchen geplündert und niedergeriffen, die Bilber geschändet, die fatholischen Pfarren jahrelang unbefest gelaffen, mabrend die protestantischen Batrone die Ginfünfte verzehrten. Bon bem Abel ging bie Bewegung über auf die Burger und Bauern. Die Aufhebung bes Behnbens lodte, wie bie Rlofterguter ben Abel, ben großen Saufen. Auch bier fehlte es nicht an Beisvielen fanatischen Berfolgungegeiftes. Burger machten unter fich Gefete, feinen Ratholifchen in ben Rath, ja nicht einmal einen fatholischen Dienftboten mehr aufzunehmen. Die Frohnleichnamsprozef= fionen mußten unterbleiben, um nicht in ben Stragen eine Schlacht zwischen ben beiben Religionsparteien zu veranlaffen. An Werkeltagen durfte fein Briefter ma= gen, eine Meffe zu lefen, feiner burfte ohne Bebedfung Den Rranten bie Sterbefacramente bringen. 1549 brang ein lutherischer Backerjunge in Wien in eine Prozession, rif bem Priefter bie Monftrang aus ber Sand und marf fie unter Berfluchungen bes Bogen= gräule gur Erbe, er murbe nach abgehauener Bunge und Sand lebendig verbrannt. Die graufamen Strafen riefen aber nur eine um fo größere Erbitterung

bervor. Alle Comobien, Mummereien und Schlitten= fabrten wimmelten von Ungriffen, Sobnliebern, Spottmasten auf bie Ratholischen. 1561 mußten alle biefe Bolfefefte unterfagt werben. Damen aus evangelisch geworbenen Familien verftanden bas Evangelium fo. baf fie fich zum Convertitenmachen berbeiliegen. gefchab bas felbit bei regierenben Bauptern und Ba= ron Sobened hat im zweiten Banbe feiner Stanbe von Deftreich ob ber Enns, einen intereffanten eigen= banbigen Brief ber Gemablin Sigismund August's von Bolen, Catharina, Tochter Raifer Kerbi= nand's I., mitgetheilt, worin fie auf behufige Beife biele Convertirungs = Anmuthungen fich verbat. Danie mar die Gemablin von Max von Bol= beim. Saticbierhauptmann Raifer Dax' II., ber mit ibm in Spanien gewesen mar, eine geborne von Weiß= briach.

"Liebe Frau von Bolhaimb, bein Schreiben habe ich mit allen Gnaden empfangen und beine Entschulsbigung baraus verstanden, daß du beines Gerren Schwachheit halber nicht hast können herkommen, wieswohl ich dich von Sergen gern hat gesehen, aus sonsberm gnäbigen Gemuth, so ich zu dir trag, weils aber mit beinem Gerrn eine solche Gelegenheit hat, nimb ich beine Entschuldigung mit Gnaden an und wünsch beinem Herrn von Gott dem Gerrn gute Gesundheit,

"Bas belangt ben Glauben und deine Ermah= nung, hab ich auch nach längs aus beinem Schreiben verstanden, daß du mich bittest die Bibel zu lesen, darauf laß ich dich wissen, daß mir die Bibel gar

wohl bekandt ift, und hab fie offt burchlefen, ift auch noch meine tägliche lebung, und ift mir bie gröffte Freude und Troft barinnen zu lesen, weil bu benn barinnen auch wohl belefen bift, fo wollest aber auch ben Spruch Pauli fleißig merten, bag ein jeglicher Menfch fich feines Beruffs halten folle, fo ift mein und bein Beruff nicht, biefelbe nach unferm Bebunten zu urtheilen, fonbern bas Lehren aebort benen au. bie von Gott ben Chrlichen Beruf haben. Derohalben rath ich bir und mir, wir befummern uns nichts umb bie Sachen, bie uns nicht befohlen fennb, fonbern halten uns nach ber Lebre Bauli, daß wir im ftill hören und fragen, und bie Sausbaltung in die Sand nehmen, fo weit benen Beibern gebührt, bas bab ich bir zu Onabiger Antwort auf bein Schreiben nicht wollen verhalten. herrn und beinen Battern wollest meinen gar anabigen Gruf fagen, Damit allezeit bein gar Onabige Frau, Datum Ling ben 16. October 1568

## Catharina Ronigin in Bobin."

Wo Bureben nicht half, nabm man auch wohl zu gewaltthätigen Befehrungen bie Buflucht. felten wurden die Ratholischen bei Rachtzeit überfallen. Muf Anftiften eines Baftors Strobmever gefchab es fogar, daß Riflas Freiherr von Buchheim auf feinem eignen Schloffe meuchlings in ber Nacht von ben Ebelberen von Soffirchen und Schonfirchen unter bem Bormanbe eines Freundschaftsbesuches er-Trot ber an bie lutberifden Brabi= morbet murbe. 4

canten, wie an Die Jesuiten erlaffenen Gebote, Die Aufbebungen von ber Rangel burchaus zu unterlaffen, prebiate Matthias Soe, ein geborner Wiener, fpater Oberhofprediger ju Dresten, unter Bulauf vieler Taufenben in Berrnale, bem Grunbfit ber am eifrigften lutherischen Jörger, als in bem "mahren Sit und horft ber gereinigten Lehre," bredigte Dr. Josua Dvit felbft im Wiener Landhause bergeftalt, "baff. fo oft bie Leute von feiner Bredigt gegangen, fle allemal Luft gehabt, Die Bapftischen, fo er jeberzeit als Abgötterer verbammt und bem Teufel über= geben, mit blutigen Sanben zu gerreißen, barunter auch feiner frommen und driftlichen Obrigfeit ver= schont, fondern biefelbe, fo viel als an ihm, verhaßt machen wollen, bag allbereit etliche robe Befellen offentlich fagen burfen, fie wollen mit ihrer Confesfion, lieber bei Türken als an ben Orten fein, ba bie romifche katholifde Lebre gehalten werbe." Die fcon fo lange noth= wendia geworbene Berbefferung bes Calenders ward auch in Wien von ben Brotestanten hartnäckig verworfen ... als ber erfte Buchstab in bes Papftes ABC, badurch er ibnen nur bas Band an die Borner werfen wolle, baf fle fich feiner Tyrannei in ber Rirche Gottes nicht langer erwehren möchten." Die Bralaten . Aebte und Monche verheiratheten fich und zeugten Rinber. fie vertheilten bas Stiftungsgut unter einander, verfauften, vertauschten, verschuldeten es nach Belieben, von ben Brabicanten öffentlich von ber Rangel hierzu aufgeforbert, beftartt und belobt.

Ferbinanb's I. Bolitit gegen bie protestantischen

Uebergriffe mar nothgebrungen eine milbe gemefen. Dhne gegen die neue Lehre alle Scharfe ber Gefete ju febren, beanuate er fich, die wilden Budungen bes fanatifchen Barteigeiftes bis jum Befdluß einer Reicheversammlung und eines Concils niederzuhalten. Er erließ ein ftrenges Generalmanbat, fich mit feinerlei geiftlichen Berfonen in Beraugerung ober Belaftung geiftlicher Guter einzulaffen. In feinen erften Regierungs= jahren fuchte er ben ftarrfinnigen Bapft Bau! IV. babin zu vermögen, ben Benug bes Abendmahls unter beiberlei Geftalt, ben ber Papft bisher nur connivirt batte, fowie bie Briefterebe gugulaffen, er proteftirte gegen mehrere Disciplinarbefchluffe bes Concils zu Tri-Aber bas Concil brach in feiner Schlufiftsung 1563 unerhittlich und unwiderruflich mit ben Regern. In feinem Abschiedsbrief an feine Sohne erklärte ber Raifer Ferdinand mit Wehmuth: "wie leider feithero im beiligen Reiche und beutscher Nation Religion und Blauben gefallen, Gottesbienft, Stifte, Rirden und Rlöfter gerftort, alle Regereien überhand genommen, bie Rrugifirbilber gefturmt, bie Sacramente und Beiligen verachtet, beggleichen bie guten Werke und guten Sitten und aller Gehorsam von fich gethan worben."

Noch weit milber als Ferdinand trot des Tridenter Concilbeschlusses erzeigte sich Maximilian, sein Sohn und Nachfolger, den Protestanten. Sie wagten schon laut und kuhn ihn "eine Säule ihrer Lehre" zu nennen. Aber Maximilian erkannte sehr wohl in beiden Consessionen die schwere Krankheit seiner Zeit, er glaubte ihr durch die erklärte Duldung der Protestanten Abs

bulfe geben zu fonnen. 1567 und 1568 verfundigte er bie freie Religionbubung berfelben in Bohmen und Deffreich. Die protestantischen Landberren Deftreichs erhielten fie in ihren Schlöffern und Bebieten, fie burften ibre Brediger mit nach Wien nehmen und Jebermann an ihren Bredigten Antheil nehmen laffen. marb ben Wiener Protestanten ber beständige Gottesbienft im Landhause und barauf auch bie Minoriten= Maxens Saupwlan war, an ber firche verwilliat. Spite eines driftlichen Rreugheeres und im Bunde mit Muffland und Berfien bie von Ungarn abgeriffenen Meide wieder zu erobern und die Türken nach Aften zu verjagen. Um biefem großen Plane fich angund= bern, fuchte er fich die Buneigung feiner protestanti= fcben Stande in Deftreich und bie Gulfe ber protestantifden Reichsfürften zu verfichern. Aber in ben letten Jahren feines Lebens fah er fich boch auch wieder gu Ginichrantungen und Gegenmaagregeln gezwungen. Der Abfall brang fo um fich, bag er auch in Baiern einbrang; auch bier war ber gröffte Theil bes Abels namentlich protestantisch.

Unter Rubolf nun, der fern in Brag faß, gingen die Protestanten zum offenen Ungriffe über. Die Wiener in Berbindung mit den meist in der Hauptstadt anwesenden Landherren suchten die vollkommene Gleichheit mit den Katholiken durch einen Auflauf zu erzwingen. Ueber 5000 Menschen drangen bewassnet vor und in die Burg, in der Erzherzog Ernst, des Kaisers Bruder, als Statthalter saß. Er versprach dem Kaiser darüber zu berichten. Nach Jahr und

Tag wurden die Radelsführer ausgekundschaftet, in peinliche Untersuchung gezogen und zum Tode verur= +beilt. Rudolf begnadigte fie zur ewigen Landes= verweisung. 1578 marb fogar ein Broteftant 30= hann Schwarzenthaler gegen bie Befete und ben Gid ber Univerfitat zum Rector ermählt. Rubolf an= nulirte zwar die Wahl, boch nun fing ber Abel an, gegen die von ihm ausgestellten Reverse, auch bas Bolf von Städten und Marften, wie feine eignen Unterthanen gur neuen Lehre zu nöthigen, er trach= tete von Tag zu Tage neue Begunftigungen bem Bofe Aber die evangelischen Brediger in Deft= reich veruneinigten fich burch ben bamale obichwebenben flacianischen Streit über bie Erbfunde und Onabe, Dr. Dpit, ber Prediger im Landhause zu Wien, ergab fich bem muthenbsten Flacianismus, noch 1578 verwies ihn Rubolf ber Stadt und bes Landes. Vergebens versuchte Dr. Lucas Badmayfter, ben ber Roftoder Guperintendent, ber berühmte David Chytraus, auf Anfuchen der Stände ihnen 1580 gur Rirchenvifitation gesendet hatte, Ordnung unter ben öftreichischen Bradicanten gu machen. Nachdem er neun Monate bamit fich abgemubt, tehrte er nach Roftock zurud, er war nicht zu bewegen gemefen, bas ihm angetragene Superintendentenamt ber öftreichischen protestantischen Rirche zu übernehmen.

Sobald die Jesuiten diese Uneinigkeit der Brotestanten mahrgenommen hatten, ward in den öftreichischen Erbstaaten die Gegenreformation unternommen. Den letzten Anlaß, mit Gewalt einzuschreiten, gab ein Aufstand ber Bauern ob und unter ber Enns in ben Jahren 1595—99. Zwölf= bis fünfzehntausend Mann stark waren sie vor die Abtei Lilienfeld gezogen und hatten St. Pölten belagert. Sie waren wegen Aussagen, Wegführung der jungen Mannschaft zum Türkenkrieg und Verfolgung der protestantischen Lehre erbittert worden. Gotthard Starhemberg bezwang sie. Auf dem Steinfeld gegen Wilhelmsburg wurden sie von den kaiserlichen Truppen geschlagen, die Rädeläführer zu Wien durch Rad und Schwert vom Leben zum Tode gebracht.

Un die Spite ber von ben Jefuiten fort und fort im Auge behaltenen großen Begenreformation trat nun ber Mann, ber bestimmt mar, bem Ratholizismus in Deftreich wieber gur herrschaft zu verhelfen, ja ber nahe baran fam, ihn in gang Deutschland wieder fiegen zu machen, Ferdinand II., von ber fleiermarti= fchen, burch Ergbergog Carl, ben jungften Cobn Ferdinand's I., geftifteten Linie bes öftreichischen Baufes Sabsburg zu Grag. Erzherzog Carl, Ferdi= nand's II. Bater, mar 1590 geftorben. Er batte 1578, gehn Jahre nach ber von Maximilian II. in Deftreich gegebenen freien Religionsubung, bas Bleiche für feine Lander Steiermart, Rrain und Rarnthen ge= than, aber er hatte noch feine Rommiffarien austreiben und ichlagen gefeben, ale er verfucht hatte, nur menigftens zwei Ratholifche wieber in ben Grater Stadt= rath zu bringen. In einem Auflauf maren ber Bifchof von Gurf und ber papftliche Nuntius gröblich gemiß=

banbelt worben. Carl'n batte bie Alteration barüber ben Tob gebracht, ale er aus bem Mannereborfer Babe frant berbeigeeilt mar. 3mei Jahre früher icon hatte ihn auf ber Jagb zu Judenburg nur ber Baftor von Oberwelz einem abnlichen Tumulte entreißen konnen, ben biefer Baftor boch felbft erregt batte. Kerbinand in feiner Steiermarter Bauptftabt Grat 1596 bas Ofterfeft feierte, mar er faft ber Ginzige, ber bas Abendmabl nach fatholifchem Ritus nahm, außer ibm gab es in ber Stadt nur noch etwa 'brei Ratholifen. In gang Deftreich waren nur noch funf ber Abelsgefchlechter, in Rarnthen fieben, in ber Steiermart nur noch ein einziges, bas ber 1629 ausgeftorbenen Berberftorfe, fatho-Alle Batronate, Boigteien, Steuern, ftanbifche Beughäuser und Soldner lagen in protestantischer Band. Werdinand aber fagte: ..ich will auch Berr im Lande fein, wie die Rurfürften von Sachfen und von ber Bfalg." Ferdinand war in Ingolftadt von den Jefuiten, zugleich mit feinem Freunde, bem Rurfürften Maximilian von Baiern, erzogen worden. Alls sein Bater ftarb, marb Maximilian's Bater, Bergog Wilhelm V., ben bie Jesuiten nur ben frommen Bergog nannten, fein Bormund, er mar ber Bruber feiner Mutter Maria von Baiern. Gegen Ende bes Jahres 1597 begab Ferdinand fich auf eine Wallfahrt nach Loretto und von da nach Rom. Sier legte er gu Bapft Clemens' VIII. Fugen bas Gelübbe nieber, bie fatholifche Religion mit Gefahr feines Lebens bergu-

ftellen. Seine Stuten murben bie Patres ber Societat Befu. 3m September bes Jahres 1598, zwanzigiabrig, ging er unter ihrer Leitung un bie große Gegenrefor= Er erließ in feinen Lanbern Steier, Rrain mation. und Rarnthen Defrete, bag alle Intherische Brabicanten bas Land meiben follten. 1599 ward bie protestan= tifche Rirche in feiner Sauptstadt Gras, bem Mittelpunkt bes Brotestantismus in feinen ganbern, gefchloffen, er verbot ben evangelischen Gottesbienft bei Leib= und Die Stände machten Borftellungen ba-Lebenöftrafe. gegen, erinnerten ihn an die Brivilegien, die fein Bater gegeben und die er bei Antritt ber Regierung beschmoren, verweigerten ibm bie Turfenbulfe, Ehrenreich von Caurau, Unterlandmarfchall in Steier, fagte ibm, es könne ihm ergeben wie bem Ronig von Spa-Ferdinand blieb fest, wie nien mit ben Rieberlanden : Marmor. Er Schickte eine Gegenreformatione=Rommif= fion mit bewaffnetem Befolge beutscher Knechte ins Land, es war ein Borfpiel ber Ludwig'ichen Dragonaben in Frankreich. Bitternd rief bas Landvolf: .. bie Reform fommt!" Ueberall wurden die protestantischen Rirchen verbrannt, mit Bulverminen gesprengt und niebergeriffen, auf die geschleifte Stätte berfelben Rab und Galgen gefest, es murben bie Prediger verjagt ober eingeferfert, Bibel und Erbauungsbucher zu vielen Taufenden durch ben Benfer verbrannt, die Ginwohner, bie nicht wieder fatholisch werden wollten, zur Auswanderung genothigt, wobei fie ben zehnten Theil ihres Bermogens als Absteuer gurucklaffen mußten. Grat floh bamals im Jahre 1600 auch ber berühmte

Reppler, ben bie Stanbe als Brofeffor hatten, nach Brag zu Raifer Rubolf. Gogar bie Rirchbofe ließ Werdinand aufwühlen: Diefer Rug ift darafteriftifch, er that es fpater auch in Bohmen mit ben Grabern ber Suffiten. Runf Jahre lang mutbete die Gegenreformations=Rommiffton, Alles war wie betäubt; mitten in biefen Gewaltproceduren vermablte fich Rerbinand 1600, 23. April, mit Maria Unna von Baiern, ber Schwefter feines Freundes Die Steirer, Rrainer und Rarntbner Marimilian. Landberrn floben nach Böhmen: ber hierher vertriebene Abel mar es, ber vorzüglich in biefem Ronigreiche fpater bie Flamme bes Aufruhrs zum Ausbruche brachte. Die Grafen Thurn, bie Tichernembl, Thonrabtel von Chergaffing, Die Jörger, Sager, Soffmann, Auerfpera, Burmbrand, Tiefenbach, Bollbeim, Bollzogen u. f. m. maren insgesammt feine eingeborne Böhmen.

Ferdinand's Beispiel folgten barauf die jesuitschen Räthe des Kaisers Rubolf in Wien nach. An der Spike derselben standen der Cardinal Franz Dietrichtein, Bischof von Olmüt und der Bischof von Wien, Melchior Clesel. Franz Dietrichstein war der Sohn Adam's, des alten Oberhosmeisters Kaiser Rudolf's, ihm 1570 zu Madrid geboren. Seine öffentlichen Disputationen in Rom hatten die Ausmerksamseit des Bapstes und des heiligen Collegium's auf ihn gegogen. Er ward päpstlicher Kämmerer, Domherr zu Olmüt und Breslau und mit achtundzwanzig Jahren Cardinal und Bischof zu Olmüt. Diplomatische Austräge führ-

ten ihn nach Neapel, nach Mabrid, nach Bruffel; nach bem Rall ber ungarifden Grenzfestung Ranischa im Sabre 1600 ermirfte er bem Raifer Unterftugung von allen italienischen Sofen; biefer ernannte ihn gum Stattbalter von Deftreich, fobann gum Brafibenten bes Be-Clefel mar, gleich bem berühmten beimen Rathe. Carbinal Bolfet in England, ein Blebejer, ber Sohn eines lutherischen Backers zu Wien, geboren 1553. Er mar in fruber Jugend von bem Jefuiten Bater Scherer, bem Bolemifer, ber "ben lutherischen Bettlermantel" in Anittelverfen fchrieb, convertirt worben convertirte bann feine Eltern, warb in Ingolftabt erzogen, Domprobit bei St. Stephan, Rangler ber Uni= verfitat Wien, Sofprediger und faiferlicher Rath. 1588, nur funfundbreißig Jahre alt, erhielt er bas Bisthum Reuftadt, gebn Jahre fpater bas ju Bien. Dietrich= ftein und Clefel ließen Reform-Rommifftonen nun auch ins Land Deftreich geben, auch von Ling wie von Grat mußten bie im Dienfte bes Evangeliums ergrauten protestantischen Prediger und Schullehrer weichen. Die öftreichischen Stanbe ichloffen bagegen Bunbniffe unter fich, fie traten, namentlich als Matthias im Jahre 1608 die Regierung von Deftreich erhielt, in bem berühmten Congreg ju born ju Schut und Trut gusammen, und fie traten auch mit ber in bemfelben Jahre, 1608, zu Ahaufen gefchloffenen evange= liften Union ber Reichsfürften in Bundnig.

ć

4

ķ

ز٠

5. Die Buftante in Ungarn. Der bobmifche Dajeftatebeief. Bermurf: niß mit Diatthias. Abfesung, leste Schicffale und Lob Ruboif's II.

Mitten unter biefen Bewegungen erfolgte bie Abfebung Raifer Rubolf's. Die Beranlaffung bazu aab bie Türkengefahr und bie Infurrektion bes Rurften von Siebenburgen, Stephan Botefan, gegen Deftreich: Rubolf, ber nie, feit er Raifer war, nach Ungarn gefommen mar, hatte fich begnügt , Die Festungen bes Landes burch beutsche Soldtruppen befest zu balten. Diese Truppen fommanbirten bie Generale Georg Bafta und Graf Juan Jacob Belgiojofo. Bafta, ber General=Kriegskommiffair war und balb in Ungarn, bald in ben Rieberlanden bas Rriegsbandwerk trieb, hatte fich vom Trommelfchläger gum Dberfelbherrn aufgeschwungen, Die Familie ftammte aus Reapel, mobin fle aus Epirus in Griechenland eingewandert mar - Rubolf erhob ibn 1605 in ben Reichsgrafenftanb, er ftarb 1607 in Wien mit Sinterlaffung eines Sohnes, aber bas Gefchlecht ift verschollen. Juan Jacob Belgiojofo mar ein Sprofi mailandiiden Saufes Barbiano, aus bem Graf Lubwig unter Carl V. 1529-31 Gouverneur in Mailand gewesen war - er ftarb 1626 auf feinen Butern im Stifte Luttich. Bafta und Belgiojofo bauals Statthalter und Oberbefehlsbaber Rubolf's ichlimmer in Ungarn als bie Türken. Rudolf ließ fie fchalten, wie fle wollten, nur felten famen Befehle aus bem Grabschin in Brag. Da bie Truppen feinen Solb erhielten, machten fle fich felbft bezahlt, fle plunberten, fengten und murgten. Roch jest nennt man feit biefer

Ġ.

ţ

Beit bie wilben Bullenbeifer Bafta's. Die Jefuiten fuchten auch in Ungarn bie Protestanten gu unterbruden, es wurden ibnen die Rirchen zu Rafchau und au Claufenburg in Siebenburgen mit Bewalt abaenommen. 1593 batten bie Türken ben Krieg, ber feit bes großen Suleiman Fall por Sigeth, 1566, ftiff gestanden mar, wieder begonnen. Damals. 1592. warb ber neue hoffriegerath gestiftet, aber ohne ben Türken viel Abbruch zu thun. 1394 eroberten biefe Die wichtige Feftung Raab, Die zum Glude 1598 Abolph Schwarzenberg (ber bamale ben Raaben in fein Wappenichild erhielt) und Riclas Balffy burch Ueberfall wieder nahmen. Durch die Bebrudun= gen Bafta's und Belgiojofo's veranlagt, verband Ach Siebenburgen mit ben Türken. 1605 insurgirte Stephan Botsfan, ber von ben Siebenburgen 1604 mit Buftimmung ber Bforte ermablte gurft. marb nach Bresburg gebrangt, Die Sephuden ftanben auf, fie ftreiften bis an die Thore Wiens. Und boch wollte Rudolf durchaus nichts von Friedenschließen bören.

In dieser Noth vereinigten sich endlich sämmtliche Erzherzoge durch die berühmte Acte vom 25. April 1606 zu Wien, den Kaiser Rudolf nach zweiunddreißig= jähriger Regierung, oder vielmehr Nichtregierung, zu nöthigen, der Regierung Ungarns und Destreichs sich zu begeben. Die Abtretung sollte zu Gunsten des vershaßten Matthias, seines Bruders, "als des hauses Meltesten," geschehen. Der Grund, den die Acte entshielt, war: "weil es leider allzuviel offenbar sei, daß

vie römische kaiserliche Majestät, ihr Herr Bruber und Better, aus benen bei Ihr zu unterschiedlichen Beiten sich erzeigenden gefährlichen Gemuthsblödigskeiten, zur Regierung Dero Königreiche nicht genugsam noch tanglich sich befinden."

Der Saupturbeber biefes fogenannten Wiener Sansvertrage mar Clefel, Bifchof von Wien und Reufabt, die Erzberzoge banbelten im genauften Ginver-Bandniff mit ibm. Raifer Rudolf erfuhr es und wollte ibn in Brag zu Arreft bringen. Glefel mußte fich verbergen und verkleibet von Brag nach Wien flieben, um Rubolf's Borne zu entgeben, ja Rubolf trachtete ibm felbit hier nach bem Leben. Der fcblaue Mann wurde einmal, wie Rhevenbuller ergablt, munberbarerweise errettet, indem die feche Bferbe vor feiner Rutiche fich weigerten, burch bas Reuftabter Thor zu fabren, als er von Baben nach Reuftabt gurud von einem Frühmahl, zu bem ihn einige Cavaliere gelaben. fabren wollte; er ließ bie Rutsche leer burch bas Tho fahren und ging ju Buß; vor bem Thore warb ber Icere Bagen von Bewaffneten angefallen. Clefel bat bernach, fagt Rhevenhüller, "ftarter als nie wiber Raifer Rubolpbum miniret."

>

3

١

Sobald ber Wiener Sausvertrag geschloffen war, folgte alsbald ber Wiener Frieden mit ben Ungarn, 1806 am 23. Juni, wodurch biefe zum erstenmal sich bie freie Relegionsubung ber Protestanten erzwangen.

Der kinderlose Botskap erhielt Siebenburgen beftätigt nebst mehreren Gespannschaften Ungarns, starb aber wenige Monate darauf. Mit ben Turken marb würfniß den Majeftambrief ab, "bie Schartete," wie fie fpater Kaifer Ferdinand II. naunte, ber fie nach ber weißen Berg-Schlacht verbrammte.

Rubolf gab ben Majestätsbrief nur mit bem äußersten Wiberwillen. Auch brohte ihm ber papftliche Nuntius mit bem Banne. Aber selbft ber spanische Familiengesandte Don Balthafar be Zuniga rieth ihm, jest vor ber hand nachzugeben, um nicht Alles auf's Spiel zu seben.

Boento Abalbert Popel Lobtowig, ber oberfite bohmifche Kangler, ber fpdtere erfte Fürft biefes haufes, war aber burch Richts zu bewegen, "bie Schartete" zu contrasigniren; er ertlärte, lieber fterben zu wollen, als wiber fein Gewiffen zu thun: auf
bes Raifers Befehl unterschrieb ber Oberfiburggraf
Abam von Sternberg.

Eines glaubte Rudolf mit der Verwilligung des Majestätsbriefs sich verschafft zu haben: mit der bohmischen Majestät nun in dem theuern Prag unter den
für immer verdundenen böhmischen Landherren in Ruhe
sterben zu können. Seine letzte Absicht in Vetress der Nachfolge war die: dem jüngeren Bruder des kteirischen Verdinand II., welchen er früher zu bedenken gewillt gewesen war, Erzherzog Leopold, Bischof von Passau, die böhmische Krone nicht nur zuzuwenden, sondern auch die Nachsolge im Reiche. Dieser Leopold — der den geistlichen Stand quittiren sollte — ist der, welcher ihn später (1626) wirklich noch quittirte und die dis zu den Tagen Leopold's, 1665, sortbestandene letzte Nebenlinie des Erzhauses, die Tyroler, geftiftet hat: er war damals, als diese kaiserliche Abficht zu Werk gerichtet wurde, 1611, fünfundzwanzig Zahre alt.

Leopold ward von Mudolf für die 1609 eröffneten Milich'schen Lande am Rhein zum Sequester ermannt: er warb, um diese Lande zu manuteniren, 16,000 Mann, das s.g. Passauer Bolk. Er rückte aber mit diesen 16,000 Mann nicht an den Rhein, sondern nach Böhmen: gerade zu Fastnacht 1611 bessetzte er die Kleinseite von Prag.

Sofort setten sich die böhmischen Stände dagegen zur Wehr: sie glaubten, das Baffauer Bolk solle dazu verwendet werden, den abgedrungenen Majestätsbrief zurückzunehmen, der protestantischen Religion den Garaus zu machen, wohl gar die alte aristocratische Versfassung des Landes in eine absolute spanische umzumandeln.

Der schwache Rubolf ward genöthigt, das Passauer Bolf abzulohnen und fortziehen zu lassen. Die 300,000 Gulben, die das kostete, fand der Kaiser jetzt auf einmal in seinen Truben, er, welcher bisber immer siber außerste Erschöpfung seiner Vinanzen geklagt hatte.

Nach Abzug des Paffauischen Bolks besetzten die Stände den Gradschin. Unter dem Scheine der beflissenen Hospienstleistung bewachten sie den Kaiser so eng, daß ihm nicht einmal verstattet war, in seinen geliebten Bauber- und Bundergrotten im Lustgarten des Gradschin Lust zu schöpfen. Es ist vorgekommen in jenen Tagen, wo die böhmische stolze Aristocratie auf

١

ŀ

ber Spitze ihrer Macht stand, — von welcher sie sehr bald ben gräulichen Fall herab thun sollte —, daß, als der römische Kaiser Rudolf aus einer geheimen Thür einst in den Garten des Fradschinschlosses gehen wollte, die Schildwache auf ihn anschlug: der römische Kaiser mußte, ohne Luft geschöpft zu haben, in seine Gemächer zurücksehren. Hier machte er sich aber in dem berühmten Flucke Luft, den er, das Fenster öffnend, über Prag ausstieß: "Prag! Du undankbares Prag! Durch mich bist Du erhöht worden und nun stößt Du Deinen Wohlthäter von Dir! Die Rache Gottes soll Dich versolgen und der Fluch über Dich und ganz Böhmenland kommen!"

Die Rurfürsten von Mainz und Sachfen verwandten sich für den Raiser, "als welcher noch dazu ein Mitglied ihres furfürstlichen Collegiums sei." Söhnend entgegneten die Stände Böhmens der mainzischen und sächstschen Gesandtschaft: "wenn die Rurfürsten es verlangten, wollten sie ihnen den römischen Raiser und den Rurfürsten von Böhmen zugleich in einem Sacke zuschicken."

In dieser Noth war es, wo Matthias seinem Bruder auch noch bie bohmische Krone abbrängte.

Er erschien am 24. März 1611 wieder mit eisnem heere von achtzehntausend Mann in Brag und ber Erzherzog Leopold mußte die Stadt verlassen.

Der Geheime Rath bes Raifers Rubolf, welcher in ben letten Jahren hauptfächlich fein Bertrauen befaß und die Geschäfte führte, war Andreas Sanni= walb aus einem schlefischen Geschlechte. Bereits am 30. März ward er mit zwei andern Rathen von ben Ständen zur haft gebracht. Man brobte ihm mit ber Sortur: er sollte Aussage thun, was Rubolf mit bem Baffauer Bolt habe ausführen wollen?

Um 11. April 1611 mußte Rubolf ber Rrone Böhmen entsagen; am 26. Mai murte Matthias zu Brag burch ben Cardinal Frang Dietrichftein mit ber bohmischen Rrone gefront. Rudolf ward ab= gefunden mit ber freien Refibeng auf bem Grabicbin und mit einem Jahrgehalt von 300,000 Ducaten. welche auf bie Berrichaften Budweis, Barbuwig, Liffa und Rzebrow angewiesen murben. Den Vertrag ber Abdankung über die Rrone Bohmen ichloffen auf bes Raifers Seite ber fpanische Gefandte Don Baltha= far be Buniga, Ernft von Mollart und Abraham, Burgaraf gu Dohna, Standesberr gu Bartemberg in Schleffen; auf Matthias' Seite Bifchof Clefel und Leonhard Bellfried, Berr Meggau, Geheimer Rath und Dberftfammerer. bittert über die undankbaren Bohmen, die Matthias gehulbigt hatten, marf Rubolf, ale er bie Abbankunge= urfunde d. d. Brag, 11. April 1611 unterzeichnete, im Borne feinen Gut zur Erbe, gerbig die Feber, mit ber er unterzeichnet und warf fle bann auf bas Di= plom, auf welchem man, wie Sormanr bemerkt, noch heutigen Tage ben Dintenfled fieht.

Fünf Monate lang blieb Matthias in Brag, wo er auf bem Ringe in ber Altstadt wohnte, sah aber seinen Bruber, ben Kaifer, nicht einmal, bieser verschloß sich in seinen Gemächern, beibe beschickten sich nur burch ihre Oberstfämmerer und Geheimen Rathe. Am 1. Sept. 30g Matthias nach ben Laufigen und nach Breslau.

Der alte Berr, ber feit mehreren Jahren am Bodgarg litt, war schon so findisch und blödfinnig, daß er tros bes barten Leibs, bas über ihn gefommen mar, meinte, burch die Stiftung eines Ordens von Friedens= rittern Alles wieber in's Geleise zu bringen, er arbeitete beshalb Tag und Racht an ben Orbensfetten. Bergebens batte er fich mit feinen Rathen und Reichsfürften, Die treu bei ihm aushielten, in Berfaffung gefett: es gehörten zu biefen ber Bergog Ju= lius Beinrich von Braunschweig, ber Martgraf Joachim Ernft von Anspach, die Fürften von Anhalt und Markgraf Georg Ludwig von Leuchtenberg. "Der Markgraf von Unspach und Andre," fcbreibt Rhevenhüller, "baben bem Raiser wiber Ronig Matthias' Borhaben allerley Mittel porgeschlagen."

Bon allen seinen Kronen hatte er jest nur bie römische Kaiserkrone noch. Schon lange aber verachteten auch ihn die beutschen Fürsten. Schon 1609 hatte ihm Christian von Anhalt, als damaliger Gesandter ber evangelischen Union, vorstellig gemacht: "die kaiserliche Majestat möge die denkwürdige Execution Julii Cäsaris gnädigst erwägen, der, wenn er bei seinem letten hingange zum Capitol jene Schrift geslesen, die man ihm zugestedt, der dreiumzwanzig Bunden leicht hätte entübrigt sein können, durch die

er ermorbet worben fei." Die beutschen Fürften fchidten jest endlich, Anfanas Novemberi 1611, 'eine Befandtschaft an Rubolf, um ihn zu nöthigen, einen romifden Ronig mablen gu laffen. Rudolf empfina Die Gefandten unter einem Thronhimmel ftebend, feine Als ber Bunft megen Linke auf einen Tifch geftütt. ber Bahl eines romifchen Ronigs fam, wurde ihm um ben Ropf beiß, feine Rnice fingen zu gittern an, er munte fich auf einen Seffel nieberlaffen. Als bie Be-Sanbten ihren Abtritt genommen, außerte er zu feinem vertrauteften Freund Bergog Beinrich Julius von Braunichweig: "Die, Die mir in meinen jungften Rothen und Ungemach feine Gulfe geleiftet und zu mei= nem Dienft auch nicht einmal ein Rog haben fatteln laffen, haben mir jest eine Art von Leichenvredigt ge-Dhne Zweifel werben fie mit unferm Berrgott im geheimen Rathe gefeffen fein. Bielleicht wiffen fie von baber ichon, daß ich noch in diefem Jahre fterbe, weil fie gar fo ftart auf einen Nachfolger im Romifchen Reiche bringen." Es mar bereits ber Untrag ge-Rellt, einen andern und vielleicht gum erften Mal einen protestantischen Raifer qu mablen. Rudolf fürchtete icon, man wolle ibn auch bes Raiferthums entfeten; er ftarb in biefer Furcht, nachdem er noch am Abend vorber figend die Tafel gehalten, am 20. Jan. 1612. ploglich fruh 7 Uhr, eben als ber Rammerbiener ein frisches Gemb ihm geben wollte, noch nicht fechzig Jahre alt, ohne Sacrament und lette Delung. Tob feines ichonen, treuen, alten Lowen und zweier Abler, die er täglich mit eigner Sand gefüttert hatte.

Ļ

brach ibm bas Berg. "3hr viel," fagt Rhevenbuller, "haben barüber bes Raifers Ende prophezeiet." Der falte Brand mar ihm in ben Schenfel getreten. bei ber Section fant man bas Berg und alle anbre Organe noch ftart und fraftig. "Die anwesenben gurften babens bem Bergog von Braunichmeig febr vor übel gehalten, bag er Ihrer Majeftat Rrantheit fo lang verhalten. Die Bohmifchen Stanbe baben al8balb alle Sachen inventirt, verflegelt, bin und wieber Bachten bestellt und bes Raifers Schapmeifter, ben Brutfity (Rofity) fammt anbern faiferlichen Miniftern in Berhaft genommen und im gangen Land bie Muficen und Seft verboten und fich in die Rlag gu fleiben befohlen. Des Raifers Rorper mar mit einem Damaschten (bamaftnen) Nacht=Schauben (Saube) angelegt und in ein mit rothem Sammt ausgeschlagenen Babr gelegt, auf ber Bruft bat 3br Dajeftat ein Rreug, auf ber linfen Seite ihr Wehr und auf ber rechten bas gulben Blug (goldne Blieg); ob ber Babr mar ein erpftallenes Glaß, bamit man baburch ben faiferlichen Rorper gar mohl feben fonnt, ber bann, weil er mol balfamirt gemesen, in bem meniaften nicht übel gerochen."

"Und obwoln ber oberfte Kämmerer Brußkoffsky ben Tob, bis mans ben König Matthiae avisirt hatte, zu verbergen vermeinte, und zu bem Endt zu ber gewöhnlichen Zeit ben Tisch beden lassen, so hat doch folches Abam herr von Trautmannstorf (ber Hauptmann ber Hatschiergarde) erfahren, es offenbahrt und fenn alebalb Currir zum König Matthias und benen Churfürsten geschickt worben."

"Alsobald nun König Matthias seines Brubers Kaiser Rubolphi Tob vernommen, hat Er zu Spertung und zu interimsanstellung aller Sachen Max, Grasen zu Trautmannstorf (Abams Bruber), damals dero Cämmerer und Reichshofrath, nach Brag per posta geschickt, und ist Ihr Maj. den 24. Jan. von Wien nach Brag aufsbrochen und den 30. bahin angelangt" 2c.

"Entzwischen wurden bie in Verhafft gelegte faiferliche Ministri examinirt und ließ fie ber Bifchof Clefel ermahnen, bag fie in Gutem ihre Ausfag thun und nicht Urfach zu mehrerer Scharff geben follten. Der Brutfift, bem ber Raifer viel vertraut und lieb gehabt, wie man allenthalben spargiert, foll fich in feiner Berhaftung felbft mit einem Strid und eben mit ber Schnur, baran er ben Cammer-Schluffel getragen, erhenft haben, berowegen man fein Leib vom Radrichter viertheilen und auf ben weißen Berg begraben, auch fein Bruder und Diener gefänglich einlegen und all sein Gut verarrestiren und inventiren laffen. Wie nun an bem Ort, wo fich ber Brutfty foll felbft gebentt haben, er oft auf einem Birfch oft auf einem Bod reitend gefehen worben, hat man vor gut geacht, daß man ben Rorper ausgraben, ju Afchen verbrennen und benfelben in bie Molbau merfen follte, bas auch alfo beschehen. aber nach biefem hat fich ber Schloghauptmann, zweifelsohne von feinem eignen Bewiffen angetrieben, aus

bem Staub gemacht und wie man biese Absentirung wohl examinirt, hat man geargwohnt, baß er ben Brutfith in bem Gefängniß tobt geschlagen und ihn also aufgehenkt und ihm bas Aurum purificatum (so er ans bes Raisers Schat bei sich behalten) hinweg genommen haben folle."

### 6. Rubolf's Nachtommenichaft.

Rudolf hatte von seinen zahlreichen und immer neugewechselten Geliebten mehrere natürtiche Rinder, von denen sechs befannt geworden find, vier Söhne und zwei Töchter.

Den vier Sohnen, die er als folche anerkannte, erlaubte er, gleich Max I., sich Gerren de Austria zu nennen. Sie wurden die Erben des wilben Blutes bes Vaters.

- 1. Don Carlos d'Austria, ber eine biefer Sohne Rubolf's biente Kaiser Ferdinand II. im breißigjährigen Kriege, wurde aber bei einem Auftsufe in einer Vorstadt Wiens um eine öffentliche Dirne, in welchen er sich muthwillig eingemischt hatte, unerkannt getöbtet.
- 2. Für ben zweiten, Don Giulio d'Austria, kaufte ber Bater Die große böhmische, jest ben Schwarzenbergen gehörenbe Herrschaft Arummau nach bem Aussterben bes reichen, mächtigen böhmischen Gauses Rosenberg im Jahre 1611.
  - 3. Ein britter natürlicher Sohn Aubolf's, Don Matthias d'Austria, fam einmal, wie Graf Rhevenhüller erablt, mahrend ber erften Jahre bes

breißigjährigen Kriegs 1619 nach Spanien, um sich bas Land zu besehen und Kundschaft zu machen: man ließ ihn aber nicht nach Wahrid, bezahlte seine Zeche und gab ihm noch 4000 Ducaten. Er ward damit nach Deutschland zurückgeschickt, wo er 1626 ftarb.

4. Ein vierter bieser wilden Spröflinge Rusbolf's ftarb schon bei Baters Lebzeiten und zwar ließ ihn ber Bater exequireu. Er hieß Don Cesare d'Austria, hatte an einem Ebelfräulein Gewalt geübt und sie sobann aus bem Wege geräumt. Rusbolf ließ ihn, wie weiland Nero mit bem weisen Seneca that, in einem warmen Babe bie Abern öffnen.

Bon ben beiben Töchtern heirathete bie eine, Donna Carlota, einen Perrenot (von ber Familie Granvella's), einen spanischen Grafen Cantacrop und die andere, Donna Dorothea, starb in einem Kloster.

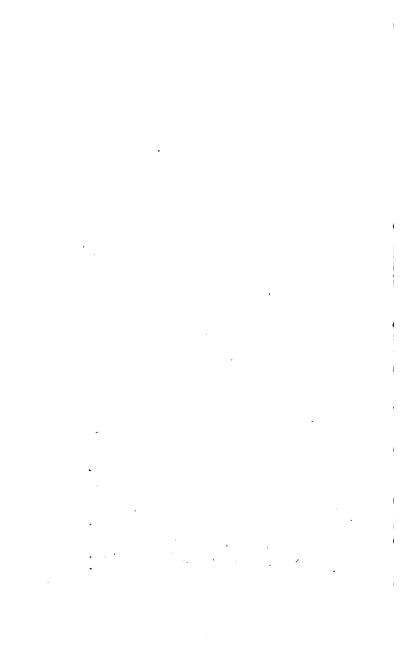

# Der Hof

# des Kaiser's Matthias

gu Wien

unb

der Anfang des breißigjährigen Kriegs
1612 — 1619.

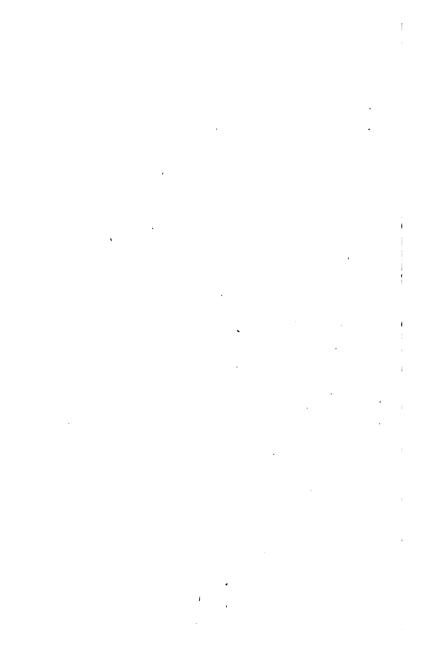

# Matthias

1612-1619.

## 1. Perfonalien bes Raifers.

Der Rachfolger Aubolf's II. auch im Kaiferthum, wie in den vorher ihm abgedrängten Kronen von Destreich, Ungarn und Böhmen, war sein Bruder Matthias. Er regierte nur steben Sahre: 1612—1619.

Matthias war geboren 1557 zu Wien. Seine Gouverneure waren ein berühmter Gelehrter, Diplomat und
Staatsmann und ein Hofcavalier. Der Staatsmann
war der besonders durch seine siebenjährige Gesandtschaft
unter Ferdinand I. in Constantinopel 1555—1562 am
Gose Suleiman's und durch seine Rathschläge die Türken zu bekriegen, ausgezeichnete Auger Gislain de
Busdeck aus Commines in Flandern, welcher zuletzt
nach Beendigung seiner Gouverneurschaft seit 1582 bei
Rudols's und Matthias' Schwester, der Wittwe
Carl's IX. von Frankreich, Elisabeth, Sesandter und Rath war und 1592 zu S. Germain starb.
Der Hoscavalier war der Obrist Ottavio Freiherr
Cavriani, ein Italiener aus Mantua, lange Jahre

burch Matthia8' Oberstallmeister und Erzieher, einer ber stattlichsten Tournirer und Courtoistrer seiner Zeit; er starb kurz vor seinem Zögling 1618. Matthias profitirte mehr von bem Hofcavalier, als von bem Ge-lehrten und Staatsmann.

Der Saf Rudolf's batte Matthias lange bas Leben freubelos gemacht. Ale bie Nieberlanber, bie gegen Spanien aufgeftanden waren, 1578 ihn zu ihrem Statthalter beriefen, mar Rubolf fomobl als Philipp von Spanien ichwer gegen ibn aufgebracht. Und boch batte er nur ben Titel eines Statthalters, Dranien hatte bie Macht. Nur bis zum Jahre 1581 fonnte er fich in Antwerpen behaup= ten. Er lebte bier nach feiner Abbanfung noch neun Donate in burftiger Ginfamteit, er wußte nicht, wohin fich Der Raiser versagte ibm bie Einwilligung menben. Alls er nun ein geiftliches Umt, zu einer Beirath. bas Bisthum Luttich fuchte, gaben ihm die Commiffarien feines faiferlichen Bruders die Erclufive. barauf wie ein halber Staatsgefangener zu Ling. fonnte feinen Bebienten veranbern. Er bat vergebens gegen Bergicht auf alle Erbansprüche um Ueberlaffung ber Stadt und Berrichaft Steper. Bei ber polnischen Ronigswahl 1587 murbe ber jungere Bruber Maxi= milian gegen ihn unterftutt, fpater gab ihm gwar Rubolf biplomatische Auftrage, namentlich feine Vices auf bem Regensburger Reichstage und Commanbos in Ungarn, verweigerte ihm aber zu ben Beschluffen bie Ratificationen und zum Rriegführen bie Mittel. ber Raifer bamit umging, ibm, ben Sausgefeten zuwi= ber, die Nachfolge zu entziehen, fie Ferbinand und

Leopold, bem Paffauer Bischof, Svon ber steiermärkisschen Linie zuzuwenden, war Watthias fast gezwungen, zum Aeußersten zu greifen. So drang er benn, die Wafsfen in der Hand, seinem harten Bruder die Kronen ab.

Rurge Beit erft vor beffen Tobe mar es ibm vergonnt, fich eine Gemablin zu erwählen, in feiner Coufine Anna, ber Tochter Ferbinanb's von Tprol von beffen zweiter, nach bem Tobe ber Bhilippine Belfer gebeiratheten Gemablin, ber mantuanifden Bringeffin. Fruber hatte Matthias nur eine Maitreffe gehabt, bie großen Ginfluß auf ibn hatte, Sufanna Bachter. Matthias beiratbete bie fecheundzwanzigjabrige Bringeffinn Unna 1611 ben 4. Decbr. mit 54 Jahren, ale er von ber bohmifchen Kronung nach Wien zurudgefommen mar. Sieben Wochen barauf ftarb Rubolf und am 24. Juni 1612 ward Matthias zum Raifer gewählt und zwar gegen ben von Seinrich IV., bem weiseften Kurften feiner Beit, vorgefchlagenen, weit tuchtigeren Maximilian von Baiern. "Sachsen und die geiftlichen Rurfürften, ichreibt Graf Rhevenhüller, inclinirten mehr zu bem Ergherzog Albrecht, bem Gouverneur ber Nieberlande, Matthias jungerem Bruber, gaben aber boch gulett biefem ihre Stimmen. Er murbe zu Frankfurt mit faft nie gefehner Bracht gefront. Er felbft erschien auf einem braunen ipanifchen Bengfte mit 2000 Bferben, mehr als 3000 Menfchen und 100 fechefpannigen Rutichen, Rutschen maren eine neue Mobe, Die aus Frankreich nach Deutschland gekommen war. Der Raifer hatte fein Losament im Braunfels und blieb vom 13. Mai

bis zum 23. Juni. Alle Kurfürsten, bis auf ben brandenburgischen, für den sein Sohn da war, und viele andere Reichsfürsten waren personlich erschienen, "es war, wie ein Geschichtsschreiber sagt, als wolle man für immer von einander Abschied nehmen."

Matthias follte wenig Freude von ben Kronen baben, bie er feinem Bruber abgebrangt batte. baffelbe Schicffal, bas er feinem Bruber bereitet, miberfubr ibm felbit. Wie er feinem Bruber, fo ftanb ibm fein Better, Erghergog Rerbinanb, als Dranger aur Seite. Im Junius bes Jahres 1617 mußte er ibn, fo fehr Carbinal Clefel es miberrathen hatte, nach Brag führen, um ihn als Konig von Bebmen fronen au laffen, die Bobmen mablten und fronten ben eifrig katholischen herrn, weil er ihnen ben Daie-Aatsbrief beschwor. Bon Brag besuchte Matthias mit Werdinand feinen Bruder Maximilian, ber feit 1595 Deutschorbensmeifter war, und Carbinal Clefel Dresben, um ben Rurfürft Johann Georg für bas öftreichische Intereffe zu ftimmen, bann zog er mit Kerbinand beim, in ber Absicht, ihn auch nach Ungarn zu führen, um ihm ihier auch mit ber ungarischen Krone fronen zu laffen. Matthias erfrankte aber nach feiner Ankunft in Deftreich und schickte als Commiffarien zu Ferdinand's Kronung in Bresburg ben Carbinal Clefel und feinen Bruder, ben Deutschmeifter. Grade mahrend Ferdinand in Bresburg als Ronig proclamirt ward, fam ber große Bruch in Bohmen, ber Anfana bes breifigiahrigen Rriegs.

### 2. Sof : und Civilftaat.

In ber gangen Beit ber Regierung Raifer Matthias' bis zum Ausbruch bes Rriegs, ber feinen Sturg berbeiführte, mar Bremierminifter Bifcof Clefel von Wien, feit 1616 Carbinal: er war bei Matthias Director bes gebeimen Raths und burch ibn murben alle große Geschäfte geleitet, er mar bas Factotum Nachft ihm ftanden noch brei Rathe beim Raifer in Bunft: ber Bebeime Rath Carl bon Barrad, fruber Oberiagermeifter unter Rubolf, ber ber Schwiegervater bes Bergogs von Ariebland furz vor bem Ausbruch bes Rriegs warb und 1628 ftarb ber Reichshofratheprafibent Graf Bans Beorg von Sobengollern = Bechingen, ben Ferdinand II. 1623 in ben Reichsfürstenftand erhob - und unter ben Landberren von Bobmen ber oberfte Landbofmeifter Graf Abam von Wallenftein, ber Dheim bes Kriedlanders.

Als Obrifthofmeifter fungirte ber icon bei Rubolf in biesem Posten gewesene Graf Friebrich von Fürftenberg, ber 1617 bei bem Befuche in Dresben ploblich eines Morgens, als er fich bie Ganbe gemaschen, wie Rhevenhüller fchreibt "mit einem Nieffer frifch und gefund babin gegangen ift". -Dhriftfammerer war Leonhard Bellfrieb Graf von Meggau, ber für Matthias mit Clefel Rubolf's Abtretungevertrag ber Rrone Bohmen unterzeichnet Er war ber Schwiegervater bes 1600 gefturg= ten Grafen Trautson und fam unter Ferbinand II. an bie Spite bes hofftaats als Dbrifthofmeifter. -

Bolf Sigismunb Obermaricall mar Lofenftein. - Ale Dberftallmeifter fungirte ichon feit 1582 bei Matthias ber Obrift Freiherr Otta = vio Cavriani, fein Ergieber, nach Biggrill's Schauplat bes nieberöftreichischen Abels marb er un= term 1. Juli 1582 mit 600 Gulben jahrlichem Dienftgelb und Rutter auf vier Pferbe angestellt; als Matthias Raifer ward, verlieh er ihm 1613 bie Berrichaf= ten Unterwallersborf und Schöngraben. 2118 Cavriani 1618 ohne Rinder ftarb, folgte als Oberftallmeifter Mar Braf von Dietrichftein, ber Reffe und Erbe bes Cardinalbischofs von Olmus Frang jund ber Schwiegersohn bes erften Kürften Carl Lichtenftein. ein ebenfalls trefflicher Turnirer, wie Cavriani. Batichierhauptmann war noch Abam Traut= manftorf, ber 1617 ftarb und Trabantenbaubt= mann endlich war Graf Bruno von Mansfeld, ber fpater unter Werbinanb II. Oberftallmeifter marb: er bielt, wie Rhevenbuller berichtet, bem Raifer Matthias, als er verschieb, bie geweihte Rerze in ber Sanb.

Obrifthofmeister ber Gemahlin bes Raisfers, Anna, war erst Georg Sigismund von Lamberg, Bater bes ersten Grafen, ber ber Obershofmeister Kaiser Leopold's ward; ihm folgte ber besrühmte Diplomat und Minister ber Ferdinande Max Trautmanstorf in biesem Bosten. Unter ihm fungirte als Oberststallmeister Gulbert Saint Silaire, ein Lothringer, ber zugleich Kämmerer und Arsenalhauptmann war. Obristhofmeisterin ber

Raiferin war Catharina von Kolowrat aus einem böhmischen Geschlechte: obriste Rammerfrau eine Stalienerin Sylvia Cavriani. Dazu hatte die Raiserin acht Hoffräulein: zwei Böhminnen, eine Kolowrat und eine Bernstein; zwei Schwäbinnen, Gräfinnen von Fürstenberg; drei Throlerinnen, eine Trautson, eine Khuen und eine Annenberg und eine Ungarin, eine Palssy.

3. Hochzeits-, Kronungs- und Vaftnachtsfeste an Matthias' hofe. Befchreibung einiger Abelsfeste bamaliger Zeit, ber Zeit unmittelbar vor bem breißigiabrigen Kriege.

Matthias war ein wohlgebauter, aber fleiner, kurzer, geistig und körperlich abgeschwächter Herr, ben, wenn ihn das Bodagra, das ihn sehr plagte, nicht abhielt, nur Hoffeste, Tanz und Ringelrennen, Schauspiele und Jagden beschäftigten. Am eifrigsten trieb Matthias den Tanz, weshalb der Fürst Christian von Anhalt einst meinte, "diese Majestät werde wohl, wenn es zum rechten Tanze kommen sollte, keine rechten Sprünge machen."

Rhevenhüller schreibt von ber Hochzeit bes Raisers zu Wien am 4. Decbr. 1611: "Nach verrichter Mahlzeit hat man das Frauenzimmer zum Tanz geführt ze. Folgenden Tags sehndt Ihre Majestät sammt bero Gemahlin wieder in der Ordnung zur Kirche gegangen, dem Ambt mit sonderlicher Andacht betzewohnt. Nach vollbrachtem Ambt und Gebet sich mit dero Gemahlin den anwesenden fürstlichen Personen und Botschaften wiederum in die kaiserliche Burg begeben, zween Tage an einander Tasel und Tanz ges

halten, ba Franz Christoph Graf Rhevenhuller (ber Autor ber Annalen) neben Sans Caspar, Herr von herberstein, Graf Beit heinrich von Thurn, Sigismund, Gerr von Tiefenbach und Claudio, Graf von Collalto unterschiedliche malfche Tang verrichten muffen."

Ein halbes Jahr nach ben Bochzeitsfeierlichkeiten maren Rronungefeierlichkeiten zu Frankfurt am Main, Die Rhevenbuller ebenfalls nach ber Lange und Breite beschrieben hat. Sonntag, ben 14. Juni 1612. am Rronungstag bes Raifers, beift es unter anbern : .. Inmittelft baben bie fammtlichen Trompeter zu Gof geblafen und nach foldem Ihre Daj. wie auch bie Rurfürsten beibe geiftlich und weltlich, als fie Inhalts ber Golbenen Bulle ihre Aemter verricht, ju ben verordneten Tafeln gefett, ba bann ftatt = und ansehnliche Trachten und Schaueffen aus ber Raiferlichen Ruche im Barfügerflofter aufgetragen und fonften alles toniglich und herrlich zugegangen." Dienstag barauf war ber Raiferin Kronung "babei weniger nicht, als ben Sonntag zuvor ftattliche Schaueffen, besaleichen foftliche Speifen und Trachten aufgetragen, babei auch liebliche Mufif zu hören und in Summa Alles aufs berrlichfte und zierlichfte angestellt gewesen." - .. Mittwoch Nachmittag ift ein ftattlich Ringelrennen gehalten worden, Ihr Raif. Daj, fambt allen ben weltlichen Rurfürften, Fürften, Grafen, herren und Abelsperfonen fich auf bem Rennplan in eigner Berfon eingestellt. Ihr Raif. Daj. bat felbft gerennt und fich wohl gehalten." Rheven buller gablt einundzwanzig Reiche-

fürften und vierundfunfzig Grafen und Berren auf, die Theil genommen und fahrt bann fort: "und haben in biefem faiferlichen Ringel = Rennen bas Befte gethan und gewonnen: Erftlichen Ihr Raif. Maj. ben erften Breis, welcher ber Jungfrauen = Spies genannt wirb, welches ba gewesen ift ein ftattliches vergolbetes Sandbeden, in bie 600 Gulben werth." Die andern vier Breife verbienten fich ber Oberftallmeifter Ottavio Cavriani, er erhielt ein Giebbeden, Bergog 30bann Ernft von Weimar ein Trinkgefchirr mit einer Diana und einem Uhrwerk barin, ber Caffler Landaraf Morit einen großen, von einem Riefen auf ber Uchfel getragenen Becher in Form einer Weinfranse und ein Braf von Solms eine filberne vergolbete Schuffel. - "Auf welches Fest und Ringelrenauf ben Abend Ihr Maj. ben Churfürftlichen, Fürftlichen, Graflichen Berren und Abele=Berfonen auf bem Römer einen Chrentang gehalten und als Ihr Raif. Maj. fambt bero Chur= und Kurftlichen Berfonen ein Weil getangt, haben bie Richter angefangen Me Dank auszutheilen und hat ben erften Dank gehabt Ihr Raif. Daj. mit Derofelben Gemablin, find 36= rer Raif. Daj. acht Facteln vor= und acht nach= geführt worden. Den andern Johann Beorg, Ber-20a zu Sachsen, Rurfürft mit Landaraf Do= ripen Tochter. Den britten Markgraf Joachim Ernft von Brandeuburg (Anfpach) mit bes Rurfürften von Beibelberg Schwester. Den vierten Bergog Julius Friedrich von Burtemberg (Stammvater ber ichlefischen Linie) mit ber furfürft= lichen Fraulein von Beibelberg. Den fünften Berzog Johann Ernst zu Weimar mit einer turfürstlichen Fräulein von Seidelberg. Den sechsten, Ottavio Cavriani mit Sophia Palfsp. Sonsten haben die übrigen Fürsten, Grafen, Herren und vom Abel in der Ordnung wie bei dem Ringelrennen angezaiget, im Tanz gefolgt, unter andern haben Ihr Rais. Maj. den letzten Reihen mit des Herrn Adminisstrators kursürstlicher Pfalz Gemahlin geendet. Borber aber hat Ihr Maj. besohlen, daß Franz Christoph Graf Khevenhüller, Hans Caspar von Herberstein und Werder (?) Galliarden und anbere wälsche Tänze mit dem Hossrauenzimmer tanzen solle, welches auch beschehen."

Das Jahr barauf hielt ber Raifer wieder ftattliche Fastnacht zu Wien, wozu er ben Erzherzog Fer= bin and mit Gemahlin und Gohnen und feinen Bruber, ben Deutschmeifter Maximilian einlud. "Sat," fchreibt Rhevenhüller, "Ihro Maj. Dero Gafte mit Rit= terfpielen neben anbern Rurzweilen auch unterhalten wollen, berohalben ben 19. Januar 1613 auf bem Burgplat zwei icone grune Borten, zwei Boramiben, golbfarb, blau und weiß angeftrichen und barauf feche Kahnen gestedt und die Schranfen aufgestellt worben. Alsbann um 1 Uhr Nachmittag fein 3hr Maj. erichienen, u. f. w. Die Maestri di Campo als Georg Sigmund von Berberftein, Feldmarfchall, Chriftoph Urfenbed, Softammerprafident, und die Obriften Sans Chriftoph von Buch= heim und Freiherr Marr Bed (von Leopolbsftorf, mit bem bas Geschlecht 1631 ausftarb), find ohne Mascara in bemelbten 3en Farben, Feldzeichen, Febern

und Regimentoftaben geritten. Denen find gefolgt gu Roff ber Mercurius, ein Schiffer, 8 Inftrumentiften: Baccous auf einem gemalten Bagen auf einem Rag figend, ein Glas rothen Wein in ber Sand habend und wurde von einem Maulesel und 2 wilben Mannern bealeitet; 8 Trompeter mit einer Beervaufe; Cupibo allein mit Bfeilen und Bogen reitenb. bem 4 Diener mit tragenden großen Bfeilen aufgewartet; barauf Benus mit einem in ber Sand führenden brennenben Berg und 2 aufwartende Dienerinnen, auch gu Roff; und nach ihnen die 4 Elemente, alle blau, gelb und weiß von Seiben =. Gold = und Silberzeug auf beibnische Manier bekleibet; ber Raifer in Golbftud mit umbabenbem Salsband und Rleinobien und auf bem beibnischen Bund eine fleine Rrone tragend, bem ein Speerreiter aufgewartet; item ein Cameel; item ein Crocodill von Leinwand und Farben praparirt, fo aber Berfonen regiert und auf jedem eine vornehme Berfon gefeffen." Im zweiten Aufzug erschienen bie Erzherzoge Ferdinand und Max und alle grun und weiß gefleidet. Im britten Aufzug ging alles blau und weiß, 3 Cavaliere führten ibn, ber Obriftfammerer von Meggau, ber Oberftallmeifter Raifer Rubolf's, Graf Albrecht von Fürftenberg und Graf Frang Chriftoph Rhevenhüller; fein Pferd - er ritt in ber Mitte - fiel vor ber Raiferin auf Die Rniee. "Auf biefe Cavallerie ift ber Tempel Cuvido's gefolgt, ber in einem rothen Seffel, mitten barin auf ben Binnen allerlei Duffci ftattlich auf beibnisch gekleibet, geseffen; vornber ftanb

Mercurius, ber that endliche Gebenkzettel von amoro= fifchen Gebichten auswerfen." Im vierten Aufzug ritten Graf Frang Bernhard von Thurn und Hans Cafpar von Berberftein als Mohren. 3m fünften erschien auf einem Triumphwagen mit zwei weißen Einhörnern in weiß und blau gefleibet ber Bebeime Rath Carl Berr von Barrach (Ballenftein's Schwiegervater) und ber Dberftallmeifter Raifer Matthias', Max von Dietrichftein, "und vornen ber Cupibo, hinter bem Wagen einer als Benus, an bem Triumphwagen war Invidia an Retten angebunben." Im fechoten Aufzug erschien "ein hober gruner Berg Barnaffus, barauf ein weißer Begafus mit Blugeln, fo Baffer ausgesprengt, barum im Birtel 9 Musae und Phobus in ber Mitte, gurud ein Discantift, fo italienisch gesungen, brei Reiter in roth und weiß, unter benen Bans Balthafars Berrn von Sonos Bferd vor ber Raiferin niebergeknieet." flebenten Aufzug 30 grune Jager mit Sunben, unter ihnen ber Obrifthofmarschall Wolf Sigmund Berr von Lofenftein und Abam Berr von Berberftein. Im neunten in roth, blau und grun gefleibete Ritter und ein Triumphwagen mit einem Born, in bem 4 Berfonen fagen: es fubrte bie erfte einen Ring mit zusammengeschloffener Treue - Die zweite. einen Scepter, barauf eine Sand, in ber Mitte ein Auge - Die britte hielt einen grunen Baum - bie vierte regierte ein Ginhorn. Darnach famen 3 Jung= frauen, bavon fuhrte bie eine bie Sonne - bie anbere einen Belican auf ber Sanb - bie britte 4 Berfonen,

bie bie 4 Elemente bebeuteten, mit einer Schnur qufammengezogen, ale Gefangne. 3m gebnten Aufzug ericien ber Felbmarichall Graf Abolf von Althann (ber Uhnberr ber alteren Linie biefes Befolechts, Sowiegeriobn bes berühmten Rurften Eg. genberg, Broteftant, aber fpater Con vertit) ,,in einem verboranen Berg, barque etliche Reuerftrablen gegangen. bernach fich ber Berg geöffnet, er gefeffen als bie Sonnen. baran aber über ibm gebenft bas Symbolum: Post nubila Phobus, in ber Mitte ein fpringenber Brunnen, barum wohlgekleibete Jungen gefeffen, bie lieblich gefungen." Endlich im eilften Aufzug erschienen Georg Wilhelm Jorger, Freiherr, und Bolf Tonrabtel, Freiberr, "in einem Garten mit iconen Baumen, Citronen und bergleichen bebangt, fambt fconer Mufica" - und im zwölften Graf Dam = pierre (ber fpater ben berühmten Clefel gefangen nahm und beffen Cuiraffiere Werbinand II. 1619 in ber Sofburg gegen ben Grafen Thurn retteten) mit vielen andern Cavalieren .. auf einem Triumphwagen. gefleibet als bie 7 weisen Jungfrauen."

Auf diese Fastnacht 1613 folgte ein Reichstag zu Regensburg, der erste und einzige, den Matthias hielt und nach dem auch 27 Jahre lang keiner wieder geshalten worden ist. Es zeigte sich, daß Matthias besser sich auf den Tanz mit schmucken Hofdamen und auf das Ringelrennen mit schmucken Hofdawalieren verstehe, als auf Staats und Reichsgeschäfte: in dem sehr sinster herangrollenden ernsten Strauß zweier ersbitterter Parteien wußte er keine würdige kaiferliche

Stellung zu nehmen, er vermochte biese Parteien weber zu zügeln, noch zu versöhnen. Der Reichstag löste sich auf, ohne irgend etwas Ersprießliches zu Stande gebracht zu haben. Matthias ging wieder zu seinen Breudenseiten im Wiener Hostager zurud: er holte nach, was ihm in der traurigen Jugendzeit zu genießen war vorentbalten worden.

Eben so in Herrlichkeit und Freuden, wie der Raiser, lebte schon vor geraumer Zeit auch der östereichische Abel in jener Zeit, welcher, woran zu denken ist, protestantisch zum größten Theil damals war; die geplünderten Klostergüter hatten ihn sehr wohlhäbig gemacht. Bei Hochzeiten und Kindtausen ging es ausbündig hoch her. Baron Hohened hat im britten Theile seiner Stände Destreich's ob der Enns einige Beschreibungen solcher Festlichkeiten aus den Tagen Rudolf's und Matthias' mitgetheilt. Ich gebe davon einen kurzen Auszug:

Hochzeit Fräulein Reginens, Herrin von Tichernembl, mit Gerrn Reichard Strein, Freiherrn zu Schwarzenau, am 24. Sep= tember 1581.

"Als herr Reichard Strein, herr zu Schwarzenau, ben 24. September Nachmittag (Sonntag) mit einer guten Anzahl seiner nächsten Befreundeten an Gutschen, deren bei 22 gewest, zu Carlspach (ohnsern der Donau bei Mölf) bei herrn Ernsten, Grafen zu Ortenburg ankommen, ift alsokald hernach durch ihn, herr Strein und seine Befreundete bei herrn han-

fen, herrn von Ifchernembl, herrn zu Schwerbtberg und feinen Befreundeten bie Werbung um beffen Sochter Fraulein Regina beschehen und die Sandlung fürzlich babin gebieben, bag nach ichleuniger Bergleichung bes Zeitlichen und beschehener contentirlichen Busage Berr Strein begehren laffen, weil zu beiben Theilen fo ansebnliche Befreundete an ber Sand, die Bochzeit, zu verbuten größere Untoften, fogleich vor bie Sand gu nehmen, und obwohl von bem andern Theil etliche Urfachen barwiber und Entschuldigungen vorgewendet (worden), so ift boch letlich foldbem feinem Begebren Statt gethan worden, barüber bas driftliche Bufammenbegeben geschehen und hat jeder denfelben Abend bei auter Tractation friedlich und froblich zugebracht; nicht weniger auch den folgenden Tag (Montag) nach zuvor Um Erchtag gehaltener driftlicher Sochzeitspredigt. (Dienstag) ift bie Freundschaft noch im vorigen guten Bertrauen auf Unbaltens Berrn Grafen gu Ortenburg beisammen geblieben, Berr Strein aber neben Berrn Achagen Berren von Lofenftein und feiner Schwester ber Frauen Ibrgerin nach Freybeck ge= fahren, Ordnung zu ber Beimführung zu geben ac.

Am Mittwochen, ben 27. Sept. ift zu früher Tagzeit ber Brautwagen mit 50 Reitpferben nach Carlsfpach begleitet worben, allba find bie herrn beiberfeits Befreundete auf die Gutschen, das Frauenzimmer auf ihre Wägen gesessen und mit dieser Ordnung fortgezogen:

Erftlich die Sandroffe und nach denenselben

biejenigen Pferbe, bie außer ben 50 mie obensemelbet, vorhanden und etlichen Gerren zuständig gewesen, beren Anzahl sich auch auf 50 belaufen. Auf solche find gefolgt

etliche Gutschen mit ber herren Diener, hernach bie herren selbst, so fich in bie Gutschen zusammengesetzt und eingetheilet, außer herrn von Tichernembl (bem Brautvater) und herrn Georg Ehrenzeich von Roggendorf, so geritten. Nach ben Gutschen:

bie 50 Bferbe, Anfangs bie brei Trompeter. bernach brei von Abel (beren Mittlerer Berr Dagerl. fo biebevor Lieutenant über eine Rabne Reiter zu Ca= nifcha gewesen, folche Bferbe bem Berrn Strein gu Befallen geführt, in fammtnen Deichfifchen (Deiffniichen, nach ber Dobe in Meiffen gemachten) Rodlein, im but brei weiße Rranichfebern; auf fie brei Ebeljungen. herrn Achagen und herrn Dtt Beinrich Beren von Lofenftein zugeborig, in gleich fammtnen Rodlein, und weiß und ichwarze Feberbuiche auf ben überzogenen Sturmbauben mit langen Röhren; folgende bie reiffgen Rnechte in Bolb= ober gelbfalbeten Roden und einer weißen Rranichfeber im But, je brei und brei in guter Ordnung und wohl beritten, fo etliche Befreundete bem Berrn Strein zu Gefallen ge= fchict; auf folche Berrn Streins Bferb; folgenbe wieber brei von Abel mit sammtenen Roden, wie bie vorigen mit weiß, grun und leibfarbenen gebern auf ben über= zogenen Sturmbauben, mit rothen befchlagenen Sagernborneln, Wehren (Degen) und Dolden, auch ichonen

langen Wehren gezieret; und zum Beschluß drei junge herren herr hans, Freiherr von Kärling, herr Reichard von Kärling und herr Bolf Chrenreich Strein.

Diese Pferbe alle find um besto zierlicher zu sehen gewesen, bag bie Diener Ebeljungen und die brei jungen herrn jeber nach seiner Art überein gekleibet, auch bie Rosse einer Farbe braun, Rappen und Dunkelfüchse gewesen.

Auf solche Pferbe ift ber Brautwagen gefolgt, mit schwarzem Leber überzogen und braun mit weißer Seibe abgesteppten Atlas ausgefüttert, bas Eisenwerk verfilbert, mit sechs gefärbten Rossen, die Zeuge von Leber mit kleinen schwarzseidnen Frangen belegt; die Gutscher in braun Lündisch Tuch bekleibet. Auf solchen Wagen ist das andere Frauenzimmer gefahren, daß in allen bei 30 Kobl-Wägen gewesen.

Unterwegs ist herr Strein mit etlichen seines Mamens und andern Befreundeten auf die handrosse gefessen und voran nach Freyded geritten, die Gaste alldort zu empfangen; die Uebrigen find in der Ordnung, wie gemeldet, verblieben und zu Freyded nach 12 Uhr ankommen, allda auch mit ordentlichen Schießen und sonst der Gebühr nach ehrlich empfangen worden.

Als nun die herren und Frauen in ihre Zimmer gegangen und fich abgethan, ift die Mahlzeit mittlerweile bereit, auch die Speisen aufgetragen worden. In dem Stock des vordern hauses, allda die Mahlzeit verordnet, ift in dem ersten Gaben eine Türniz 50 Klafter lang, 5 breit, die war vor die Diener vermeint.

Darauf ein Saal, ber ist zum Tanzen zugerichtet gewesen. Auf ben Saal (folgte) eine gleich große Stube, allein mit gemalten hirschen und andern Thieren sammt berselben eingemauertem Gestiemb (? Geweih) gezieret. Allba sind sieben Taseln gebeckt, aber allein fünf besetzt worden.

Die Mablzeit ift also vertraulich und lieblich abgegangen, bag meber Kluchen noch einige un= giemliche Reben von Jemand gehört worben. So ift fein übermäßiger Trunt ober Bumu= thung beffelben beicheben; froblich ift jedermann gewesen und hat ihm ben Wein (so aut war) wohl fchmeden laffen, haben fich auch mit bem Berrn im Saus und er mit ihnen als feinen Lieben und nachften Befreundeten boch erfreuet, baneben aber tann mit ber Bahrheit wohl gerebet werben, bag fein einiger unter allen überweint (mit Wein überfest) worben, bag beffen viel Ehrliche von Abel, von Landleuten und fonft. fo bie Officia vertreten und aufgewartet, aut Gezeugnif geben mogen, die fich auch über ber großen Bertraulichkeit und lieblicher Beiwohnung biefer Berren, fowohl auch bes Frauenzimmers verwundert haben.

So ift man, auf herrn Landmarschalls Sans Bilhelm von Roggendorf, ber zugleich als Ge-fandter Erzherzog Ernft's zugegen war, Anmelben, entschlossen gewesen, weil sich bas Frühmahl so lang verzogen, kein Nachtmahl, sondern allein eine Collation einzunehmen.

Wie nun bas Obft und Beschau-Effen zum Theil auf = und wieber weggetragen, ber Gerren Tafel aber

gleich aufgehoben werben will, andere ichon aufgehoben gewesen, beben unverfebens bie Stuble bei ben Tifchen an ju finten. Da Etliche vermeint. man gude ihnen biefelben und wird ein Betummel, bas Berrn bon Strein nicht mehr wirb, als bag er faat: Bas ift bas? Bu bem geht ber Boben nahe bei acht Rlaftern in ber Lange und mehr als funf in ber Breite, in foldbem Augenblid ein, baf fich feiner unter allen befinnen fonnen, mas es fei." - Die großen zwei "Reg=Baume" waren gebrochen, die "große Tramb" (bie Querbalfenlage), bamit ber gange Boben ber gange nach auf bie "Ren = Baume" überlegt, als auch bie Biegel vom Bflafter bes Bobens, Die Schutte (ber Schutt), bie Tafeln, Schrägen, Tifche, Bante, Stuble, bloße Meffer, bloße Wehren und in Summa Alles, was am Berren Tifche gefeffen, fammt etlichen aufwartenden Bersonen, waren 31/2 Rlafter tief heruntergebrochen.

Die Hochzeitgäste meinten bei diesem Einbrechen nichts weniger, als das jüngste Gericht und die Ausscrstehung der Todten sei eingebrochen, der Staub von dem Schutte des Pstasters war so groß, daß die Leute im Hose ihn für Rauch hielten. Zum Glück war es noch hell am Tage und als der Staub vergangen, konnte man sich erkennen und helsen. Das Unglück war viel geringer, als man hätte glauben sollen. "Ist, heißt es, durch sonderliche Kürsehung und Barmherzigsfeit Gottes an dem Leben niemand verkürzt worden, außer einer, Kleinschopf genannt, herrn Gabriel Strein's Diener, der ist im Saale gewesen und hat

bas Krachen gehört (welches aber in dem Zimmer, da man gegessen, von niemand vermerkt worden), ist heraus gegangen und etlichen Andern solches gesagt und mit Vermelden wieder hineingegangen, er wolle sehen, wo es brechen will. In dem hat ihn der Fall ergriffen und erschlagen. Ein Anderer von Abel, Georg Völlndorffer, der ist im Saal auf der Bank gelegen und geschlafen, dem ist nichts geschehen, auch nicht eher erwacht, als die Herrn Wolf Ehrenzreich Strein's Lakai auf ihn gesallen, den er darum (unvermerkt woher er käme) schlagen wollen."

Die resolutefte Gulfe marb, wie billig, ber Braut unter ben Gefunkenen zu Theil: "Berr Abam von Buchheim, beißt es, ber ift auf bie Suge berunter ohne allen Schaben gefallen, wie auch etliche anbere, ber ift alsbald ben Anbern zu Gulfe gelaufen und gum erften bie Braut Reginam, Berren Strein's Gemahl bervor gezogen, welche außer einem ichlechten Rig am Rnie kein einigen Schaben empfangen." Ihr Gemahl "ift am Ropf und rechten Arm und Sand ein wenig gestreift, ben linken guß gebruckt ohne Schaben, finb zwei Baume überzwerch auf ihn gelegen, Ralf in bie Augen kommen und nicht feben mogen." Die Lifte ber ge= fallenen Berfonen an Berren, Frauen, Fraulein und Bebienten giebt bie Bahl achtundachtzig, bavon gehörten fünfunbfechzig Gerren und Damen zu Standesgeschlechtern, bie nicht ben Namen bes Bräutigams und ber Braut führten.

Beit gablreicher war bie Bahl ber Gafte vom Gerrn = und Ritterftand bei ber im Jahre 1590 im Schloffe zu Rieber-Balfee gefeierten Gochzeit herrn

Mimrob Rolnpod's mit Salome Singenborf. Tochter Bilgram Singenborf's, Urgrogvaters bes unter Leopold I. burch feine merkwurdige Erecution beruchtigten Soffammerprafibenten. Bu biefer Bochgeit wurden zweihundertvierundneunzig Berfonen vom Grafen=, Berren= und Ritterftand gelaben und funfund= flebeig Grafen, Freiherrn und Ritter und fechaunb= lechezig Frauen und Fraulein erschienen wirklich. Sie, breihundertfiebenundsechszig Bebiente und vierbundert Bferbe wurden etliche Tage burch aufs Befte bewirthet. "Sind nicht nur, beißt es, in bem Markt (weil bas, wiewohl große Schloß Rieber-Walfee eine fo große Anzahl Gafte nicht wohl unterbringen fonnte) Quartiere gemacht, fonbern auch, gleich einer fürftlichen Sofftatt, Offiziere und barunter auch gute von Abel und Lands-Mitglieder gur Bedienung berfelben beftellt und wie jeder fein Amt zu verrichten, instruiret morben. 218 benamentlichen :

Zwei Hosmeister, welche auf die Bediente Obsicht zu tragen haben, baß jeder sein Dienst und Amt, wie sichs gebührt, verrichtet, baß im Haus Alles sauber gehalten, die Tafeln gedeckt, mit Allem versehen und Jedermann bedienet werden möge.

Ein Stäbelmeister, ber die Speisen mit guter Ordnung aus ber Ruchel auf die Tafel birigiret, benen zehn Aufträgern allezeit vortritt und so oft die Speisen auf einmal abgewechselt werden, ben Trompetern und Bautern zu Berrichtung ihres Amts verkundet.

Ein Silber-Rammerling mit zwei Tafelbedern. Gin Kellermeifter. Ein Fifchmeifter.

Gin Bufchroter.

Ein Stalls und Futtermeister mit ihren Gehülfen, owohl zu Einstellung ber Pferbe als auch Abgebung bes Futters. Und soll allezeit um neun Uhr früh die Trommel gerührt werden und ausgerufen, daß, wer Futterei bedürftig, sich bei dem Kasten und Stadl einstinden solle und daß, wer zu dieser Stunde nicht komsme, dem gebe man nichts mehr.

Ein Einheizer mit feinen Gehülfen, die zugleich bie Bech=Pfannen und Defen beforgen, auch Lichter aufsteden und in die Laternen ordnen.

Dann acht verschiebene Guardi ober Bachten, als bie erfte bei bes Richters Saus; bie andere bei ber grünen Porten vor ber Hofgaffe; bie britte beim äußeren Schlofthor; bie vierte bei ber Porten an der Brücke; bie fünfte bei bem inneren Thor bes Schloffes; bie sechste bei ber Thur am Schnecken (an ber Wendelstreppe); bie flebente bei ber Stubenthur am Gang; bie achte im Markt.

Rebft biefen: zwölf Uebergeber bei ber Racht in Ställen und im Markt, auch

Ein bestellter Aufseher bei Abspeisung bes Gefindes.

Bu Empfang ber ankommenben Gafte find herr Georg Gunbader von Neuhaus und herr Erasmus Tollinger erbeten und ihnen nehft versichiebenen Bebienten beibe Pfleger, herr Stephan Edmüllner und Sigismund Tröberer zugegeben worben, die fich stets in der Tafelstube einfinden und die Gafte, absonderlich das Frauenzimmer, wechsels= weise in die ihnen zubereiteten Zimmer begleiten sollen.

Das Commendo in der Ruchel beim Anrichten ift der Frauen Barbara Tollingerin, gebornen Säclbergerin und Frauen Magbalena Genezin (jeho von Genriperg), gebornen von Grunthal und das Confect auf die Schalen zu richten Frauen Tenzl von Neuhaus, gebornen Neumannin, committiret worden."

Dreifindzwanzig Jahre barauf, im Jahre 1613, war wieder eben fo ftattliche hochzeit auf bem Schloß zu Nieder=Balfee : Berr Rimrob Rolnpod vermablte am 29. December feine, mit Fraulein Gingenborf erzeugte Tochter, Maria Salome, an Kerbinand Bangrag Gienger gu Grienvichel. einen von ber Ulmer Batricierfamilie bes Bicefanglers Rerbinand's I. Diefer Sochzeit wohnten bei bunbertundbreiundvierzig Berren, Frauen und Fraulein. babei funfzehn Junge von Abel, fo ben Berren aufgemartet; Bolf Niclas von Grunthal mar fai= ferlicher Abgefandter, bie Schwefter ber Braut mar Rrangel-Fraulein, auch ein Frangofischer von Abel mar als Gaft ba, ben Bilaram Singenborf, ber Brautmutter Bruber, mitgebracht hatte. 3weihundertundzwei auf und breifig "Frauenzimmer= Bebiente warteten Menfcher," hundertundbreißig "Gutscher" und breihun= bertvierundsechszig Bferbe maren ba.

Bon bem Brautvater aber berichtet Baro'n Sohened: "Gerr Nimrob Kölnpod war ein feiner Zeit vermöglicher Landmann bes löblichen Ritterftands, er war herr ber herrschaften Rieber=Walfee, Sala= berg, Attftorf, hilbprechting, Sohenberg und Thalheim,

aber so behaftet mit ber leibigen Seuche ber Alchymie, und in selber also vertieft, daß er ungeachtet bes treuen Ermahnens seiner Befreundeten und das flehent-lichen suffälligen Bittens seiner Semahlin und Kinder all sein großes Vermögen verlaborirt und nicht allein die große Baarschaft und Capitalien, so ihm sein Vater hinterlassen, sondern auch alle seine schonen Gerrschaften und Unterthanen, die er nach und nach zu verkausen gezwungen ward, in Rauch aufschiefte und anstatt des verhofften Gewinns seinen armen Kindern nichts als das traurige Andenken hinterließ." Er starb zu Enns 1621.

4. Der breißigjahrige Rrieg. Der Fenftevfturg in Brag. Berfonatien ber Gefturgten und ber Sturger. Die Cataftrophe ber Smiregich.

Matthias hatte in Bohmen als Statthalter fieben fatholische und brei protestantische Rathe gurud= Die Jefuiten, Die im Jahre 1617 mit Fer= binand, ihrem Bogling, ihren Gingug in Brag gur Rronung gehalten hatten, bearbeiteten in ber Stille Die fatholischen Rathe und bas Bolf. Symbolisch hatten fie Verdinanden eine Triumphpforte damals als er ge= front ward, bauen laffen, worauf ber bobmifche Lowe zu feben mar, angefeffelt an bas Bappen von Deftreich. Sie streuten Flugschriften in die Welt aus, worin die Mittel besprochen murden, wie gang Europa mieder zur fatholischen Rirche gurudgeführt werben. fönne Ein Renegat, ein abgefallener Pfalger Reformirter, ber von Big und Leibenschaft fprühende Cafpar Scioppius, proclamirte in feiner "Lärmtrommel bes beiligen Rriegs" gerabehin: "ber einzige Weg, bagu zu gelan= gen, fei eine Strage von Blut." Gleichsam als Borbote ber blutigen Ereignisse, bie kommen follten, stand im Jahre 1618 ein großer Comet am nächtlichen himmel. Die Leidenschaften waren erhist, die Parteien standen sich brohend gegenüber, die protestantische Bartei, die sich als die stärkere wußte, zauderte gar nicht, loszuschlagen, sobald sich eine passende Gelegenheit darbiete. Diese zeigte sich gar balb.

Bufolge bes Majeftatebriefe Raifer Rubolf's II. war nur dem weltlichen Berren- und Ritterftande und ben foniglichen Stabten und Territorien bie freie Religionsubung zugefichert. Es mar gegen bie fonigliche Berwilligung, bag auf zwei geiftlichen Berrichaften, ber bes Abts zu Braunau und ber bes bem Erzbisthum Brag unterworfenen Rlofters Grab bei Töplit, Die protestantischen Ginwohner fich neue Rirchen bauen laffen wollten; ber Ergbischof von Brag ließ Die Baue zerftören. Die Utraquiften, wie fich bie bohmischen Brotestanten noch von ber Guffitenzeit ber nannten, hielten barauf burch ihre Abgeordneten, die fogenannten Defensoren, eine Berfammlung. Es fant ihnen bas nach bem Dajeftatebrief ju. Gie manbten fich mit ihren Borftellungen an ben Raifer nach Bien. Diefer beachtete fle nicht nur nicht, fonbern es erging fogar Befehl, die Auflösung ber Berfammlung zu bewirken. Die Defensoren glaubten Urfache zu haben, annehmen zu burfen, bag biefer Befehl von ben Statthaltern in Brag verfaßt fei und beschloffen nun ben melthiftori= fchen Schritt vom 23. Mai 1618.

Unter ben fatholifden Statthaltern bes Raifers waren bie beiben verhafteften Baron Jaroslav

Bortzita von Martinit und Wilhelm von Slawata.

Martinit ward als ein Bofthumus 1582 ge= boren. Er ftand icon bei Raifer Rubolf II. in Onaben, batte ibn, vierzebnjährig, mit einer lateinischen Rebe begruft und biefer ben fleinen Drator barauf Mit fechszehn Jahren, 1598, für mündig erklärt. erbte er bas große Bermogen feines Dheims, oberften bohmifchen Ranglers Georg Martinit, namentlich bie Berrichaft Smeczna und ichog fofort bem Raifer bunderttaufend Gulben gum Turfenfriege Er batte nach feiner Mundigkeiterflarung bamale übliche Cavaliertour nach Italien gemacht, Bapft empfing ibn in einer Aubieng und ichenkte ibm Reliquien für die Martinit=Rapelle in Brag. Rudolf erhob ibn bei feiner Burudfunft gum Sauptmann bes Schlaner Rreises, Matthias an des Grafen Thurn Stelle zum Burggrafen von Cariftein.

Slawata war geboren 1568, hatte als Oberstämmerer unter Rubolf gedient und war jetzt Oberslandrichter und Kammerprästdent von Böhmen. Er war ein Convertit, der um einer Heirath mit der reichen Erbtochter des Hauses Neuhaus willen wieder zum Katholizismus zurückzetreten war und sich gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen jetzt so undulbsam bewies, daß man ihn beschuldigte, seine Bauern mit Hunden in die Messe gehetzt und die Hostie ihnen in den mit Gewalt aufgebrochenen Mund gestopft zu haben.

Am 23. Mai 1618 gegen Mittag begaben fich bie utraquiftischen Stanbe, faft alle bewaffnet, einem gablreichen Gefolge von Anechten umgeben, auf ben Grabichin zu Brag, in bie bobmifche Ranglei gu ben Statthaltern. Un ihrer Spige mar Graf Beinrich Matthias von Thurn, einer ber Defenforen. Thurn war fein geborner Bobme, er ftammte aus einem alten, icon 1530 gegraften Borgifchen Saufe. aber feine Mutter war eine Bohmin, von ber er auch einige, aber nicht bebeutenbe Guter in Bobmen erbte. Thurn war geboren 1568 und batte ichon in feiner Jugend weite Reisen bis in ben Drient gemacht. Darauf biente er unter Raiser Rubolf in Ungarn gegen bi Türken und begab fich bann nach Bohmen, wo er nach und nach zu einem Guterbefit von über eine halbe Million fam und hierdurch und burch perfonliche Ueberlegenheit ein bobes Anfehn unter ben bobmischen Ständen erlangte. Er befaß unter anbern namentlich Wintirgow im Saater Rreife, bas fpater, auf nabe fünfzigtausend Schod Grofden tarirt, confiegirt warb und an einen Grafen Rogarol fam. Raifer Rubolf erhob Thurn zum Burggrafen von Carlftein, Raifer Matthias aber nahm ihm bie Stelle wieder und gab fie Martinit, weil Thurn zu frei von ber Bahlfreiheit ber bohmischen Rrone fich geaußert batte.

Mit Thurn famen auf ben Grabschin Bilhelm Lobkowit, Gerr bes später Trautmanneborfichen Bischofteinit im Bilsner Kreise, einer von ber eifrig protestantischen Linie Gaffenstein, die Obriften Ulrich Bichinis Ringty und Leonhard Colonna von Rele, brei Grafen Schlid, Baul von Rzitichan und eine Menge andere bobmifche Landberrn. traf in ber bobmifchen Ranglei nur vier ber faiferlichen Rathe, außer ben beiben verhaften Dartinit und Slamata ben alten überfiebzigiabrigen Oberfiburg= grafen Abam von Sternberg, ben Contrafignirer b3bmifchen Dafeftatebriefes unb Matthäus Leopold Bovel von Lobkowit, den Grofprior bes Maltheferorbens in Böhmen. Es fam fofort zu einem furgen Wortwechfel, man führte gulett Sternberg und Lobkowis mit Spott aus bem Bimmer heraus. an den andern beiben beichloß man ohne Beiteres nach altbohmischem Brauche mit bem Kenfterfturg gu Als Berftorer bes gemeinen Friedens wur= verfabren. ben Martinit und Slamata, "wie fie gingen und ftanden, in ihren spanischen Rleidern mit Gut und Mantel" in ben trodnen Schlofigraben herabgeworfen. Als Dritter folgte ihnen ber Geheimschreiber Philipp Kabricius nach. Sie fielen an fechezig guß boch berab, famen aber, gerettet burch ihre fich aufbaufchenben Mäntel und weil fie auf Rehricht und alte Pa= piere zu fallen famen, munderbarermeife alle mit bem Leben bavon. Der bevote Schreiber, gulest unten an= gelangt, fam gerade auf die Buffe zu fteben und foll noch fo viel Beiftesgegenwart befeffen haben, feinen Beren von Martinit Ercelleng, auf ben er auffiel, taufendmal um Bergeihung zu bitten.

"Der von Martinit," fcreibt Rheven= huller, "ift auf die Erre gleich wie fitenb und Gla=

wata mit bem Kopf unter sich gefallen zc. und hat durch das Bälzen im Graben ben Kopf im Mantel bergestalt verwickelt, daß er ohne Zweisel im Blute erstickt wäre, wenn ihn ber von Martinitz nicht ausgeholsen hätte. Im währenden Bälzen und Liegen sind auf gedachten von Martinitz zwei Schuß gescheten; mit dem einen hat man ihm über das Koller vor der Achsel weg, mit dem andern aber mehr nicht als zwei blaue Flecke auf der linken Hand aufgeschossen. Bald hernach aber, als sich die wüttige Notte verlaufen und geschrien: "Die Hunde haben's schon gar" sind etliche oben angezogener Herren Diener kommen und sie ausgesührt" zc. zc.

Martinit und Clamata flüchteten fich in bas gang in ber Rabe gelegene Saus bes oberften Ranglers. nachberigen erften Rurften Bbenfo Mbalbert Bopel Lobkowit, ber damals in Wien mar und fo ber Cataftrophe entging. Deffen Gemablin Bo= lyrena, eine geborne Bernftein, aus bem um Bobmen bochverdienten, mit ihrem Bruder Johann Bratislav, ber bei Breitenfeld fiel, 1631 ausge= ftorbenen Befchlechte, ließ ihnen eine Leiter zu ihrem Kenfter berab legen, fle nahm fich ihrer "mitleidig und barmbergig und mit großem Valor und Beftanbhaftiafeit gegen bie Dighandler" an. Martinit ftellte fich gang tobtfrant, ließ fich vom Beichtvater bie Abfolution geben und taufchte fo feine Beinbe. Seimlich. ließ er fich ben Bart abnehmen, bas Geficht schwärzen und ale einen Stallfnecht verfleiben. Go verließ er bas Saus feiner beroifden Befdugerin in ber Dunkel-

beit, begab fich in bas feine ,, und folgends mit einem Balbierer und Diener auf ben weißen Bera gangen. ba er auf ein allbereites Caleffel gefeffen und aus bem Land gefahren." Er fluchtete nach Munchen. "Der Secretair Philipp Sabricius ift im Sallen mit ben Rufen auf die Erbe tommen, fich nicht lange ge= faumt, fondern unverzogentlich obne but und Mantel bavon gegangen. Und ale er burch bas hinterfcblogthor hinunter zu ber Ueberfuhr bei ber Molbau fam, fich überführen zu laffen und folgends nachdem ibm einer einen Mantel und hut gelieben, burch bie Altund Neuftadt bis in ein Dorf eine balbe Meile binter Brag fommen, bat er einen Wagen, ben ihm feine Sausfrau geschickt, genommen und folgends noch brei Meilen und gang aus dem Land gefahren und erft auf bem Wea Schmerzen vom Fall empfunden." Philipp Kabricius mar ein Entel bes als fachfiicher Geschichtsschreiber, Dichter und Tourift berühmten Meigner Rectors Georg Fabricius aus Chemnis. Deffen Sobn, Philipp's Vater, batte fich nach Braa gewendet und war früher Secretair bes Dberftburggrafen Sternberg gemefen. Philipp Fabricius fam aludlich unbefannt nach Wien und brachte bem Raifer bie erfte Nachricht von ber Cataftrophe. Rerbinanb abelte ihn und ftiftete ihm ben fignificativen Namen als Berr von Sobenfall, er erhob ibn gum Rath und beanadigte ihn mit ein paar iconen herrichaften in Böhmen aus dem Rebellengute: Lieben und Rzepin im Bunglauer Rreife, bagu bem Sirtischen Saufe in ber Altftabt Brag.

Der auf ben Kopf gestürzte Slawata warb burch seine Bunden in Brag noch zurückgehalten. Seine Gemahlin that der Gräfin Thurn einen Fußfall; es ward ihm erlaubt, unter Arrest in seine Saus und bann in's Töpliger Bad zu gehn; nach seiner Geilung verstattete man ihm, Böhmen ebenfalls zu verlassen. Er zog, alle seine Güter im Stich lassend, mit dem alten Oberstburggraf Stern berg nach Bassau. Sieher kam auch Martinig von München, der Sternberg's Schwiegersohn war.

"Den Böhmischen Landhosmeister Abam von Walbstein (der auch ein Statthalter, aber wegen damals gehabtem Bodagra sich nicht gegenwärtig befunben) haben sie mit ungebührlichen Schreiben, Persuasionen, Tractationen, Bedrohungen, Berheisungen und Speranzen zu sich ziehen wollen, welcher, daß er von seinem Herrn nicht zu weichen sich erkläret, allerlei Angelegenheiten und Gesahr ausstehen müssen; man hat auch den Secretarium Michna für einen Berräther des Vaterlandes ausgeschrien." Wallen fte in übernahm furz darauf eine Misson des Kaisers Matthias nach Sachsen und blieb hier. Auch Lobko-wit flüchtete nach Oresden.

Alle biese Gerren kehrten nach kurzer Zeit bes Erils nach Böhmen zurud und wurden vom Kaiser mit Gnaden überhäuft. Wallenstein erhielt 1623, nach Sternberg's Tode, die erfte Stelle bes König-reichs, das Oberstburggrafenamt, das wieder nach seinem Tode 1638 an Martinit, Sternberg's Schwiegersohn, überging. Martinit war als Jaroslav

"Sch meissansky" von Martinig in ben böhmischen Grasenstand schon 1621 und barauf in ben
Reichsgrasenstand 1623 vom Raiser erhoben worden. Er erhielt auch zur Erkennung seines treu katholischen Eifers, ben er schon früher, als er noch Hauptmann bes Schlaner Kreises war, bafür bewiesen hatte, die Einwohner von Schlan von der protestantischen Religion zurückzuhalten — ein Eifer, der einen Bolksaufstand veranlaßte, den er nur mit List gedämpst
hatte — als kaiserliche Belohnung die Stadt Schlan.
Martinitz lebte den ganzen dreißigfährigen Krieg durch,
erlitt bei Königsmart's Einnahme der Kleinseite
von Brag, 1648, noch großen Berlust an seinen Gütern und starb 1649, siebenundschzig Jahre alt.

Seine Tochter heirathete ben geächteten und nachher convertirten Markgrasen von Brandenburg, ben Abministrator von Magbeburg, ben Pappenheim bei Eroberung ber Stadt gefangen nahm. Sein Stamm erlosch 1789. Der Name und die Güter Schlan und Smeczna in Böhmen gingen durch die Erbtochter auf die Familie Clam = Martinit über. Nicht geringere Ch= ren sielen auf Martinitzens Leidensgefährten Slawata.

Slawata ward ebenfalls 1623 gegraft und 1628 nach bes 1624 zum Fürsten erhobenen Lobko = wig Tobe oberfter böhmischer Kanzler. Er ftarb, achtzig Jahre alt, erst 1652 zu Wien. Durch seine Gemahlin Lucie von Neuhaus kamen bie ansehn=lichen Güter bieses haufes an ihn, aber sein haus starb schon hundert Jahre vor dem Martinig'schen, 1691, aus, und Neuhaus siel an den Schwieger=

fohn best letten Grafen Slawata, ben Grafen Czer= nin von Chubenit, biefe Familie ift jest "ber Regierer" bes Slawata'schen Neuhaus.

Der Secretarius Daul Michna, ein Emporfommling aus ber unterften Reibe, mit Clefel icon ein Sauptgewaltwerfzeug fur Die Gegenreformation, marb 1623 als Graf Midna von Bainenau gegraft und faiferlicher Gebeimer Rath und erhielt unter anbern bas Saus bes Grafen Seinrich Matthias Thurn in Brag zum Gefchenke. 218 biefer 1631 nach ber Breitenfelber Schlacht mit bem Rurfürften von Sach fen wieber nach Brag gurudfehrte, fanb er bas Saus, wie Rhevenbuller fcreibt. "viel ftattlicher mit Mobilien. Saus- und Borrath, als wie er es verlaffen, und bantte um die gute bermeil geführte Sauswirthschaft, mit Bermelben, wenn er ben Grafen Dichna, feinen Birth, baben fonnte, wolle er feinen Rouf anftatt ber andern ehrlichen Leute (ber beim Blutgericht nach ber Schlacht auf bem weißen Berge Brag Exequirten) auffteden laffen." Didna trieb Guterichacher mit Ballenftein, er erwarb eine Menge Guter von bem confiscirten Bermogen ber bobmischen Rebellen, wie die Studt Benefchau im Berauner Rreife und anbre Berrichaften. Michna's Neffe, Geora Wilhelm, Graf Michna von Baigenau, feste ale Reform - Commiffar in Bohmen feines Dheims Gewaltmagregeln fort, er erhielt bie Berrichaft Johnsborff am Deigner Erzgebirg, fein Befclecht, verschieben von ben 1711 gegraften, noch bluhenben Michna's, erlosch ebenfalls um 1729.

Die feche Berren, Die an Martinit und Slamata Sand angelegt batten, maren Thurn, Bilbelm Lobfomit-Baffenftein, Die Dbriften Ulrich Ringfy und Leonhard Colonna von Rels, Albrecht Johann Smirczich, einer ber reichften bobmischen Landberren, und ein reicher Brocurgtor Martin Krubwein. Rhevenbuller verfebit nicht, es berauszuheben, bag alle biefe Uebelthater ein ichlimmes Schickfal betroffen habe. Biere ftarben eines ichnellen Tobes, Frühmein bes ichnellften. 100.000 Gulben taxirte Brocurator, marb gefangen und fturgte fich 1621, furg bor bem großen Blutgericht in Brag, in benfelben Schloggraben, in ben er bie Stattbalter gefturzt hatte. Er brach auf ber Stelle Sals und Beine, "ohnerachtet biefe Gohe (wo er fich berabgefturgt) bei weithin ber Bobe aus ber Ranglei nicht gleich gewesen." Smirczidh ftarb ichon ein balbes Jahr nach ber That bes Fenfterfturges. Er mar ber lette feines Stammes, ,, ein Berr ohne Schulben und 300,000 Gulben fabrlichen Ginkommens reich und ein Brautigam mit einer Grafin von Sanau."

Diese Grafin war bie berühmte Amalie, bie 1619 ben Landgrafen von Caffel heirathete und so einen großen Namen fich machte.

"Diefer Smirczich wollte fich ber Rebellion endlich theilhaftig machen, zog auf Bilfen zu ber Belagerung, da ihm die Erben, so eine Rugel vom Stuckaufgeworfen, in's Gesicht gesprist, barvon er also erschrocken, daß er ein hitziges Fieber bekommen und also Namen, Stamm und das ansehnliche Gut lachenden Erben verlassen."

Smirczicky ftarb in Prag in seinem Balast am 18. Nov. 1618. Die Rebe ging aber, wie ber rhei=nische Antiquarius (von Stramberg, Coblenz 1844) berichtet, daß das hitige Kieber seine gute Ursache gehabt habe, und nicht die futile, die Khevenhüller anführt.

Smirczich binterließ zwei Schwestern: eine war an Beinrich Slawata, ber zur calvini= fchen Religion fich bekannte, verheirathet. Diefe Fraulein Margarethe Salome Smirczich batte eine altere Schwefter, Elifabeth Catharine. welche ber Bater, ,,als man vor zwölf Jahren Suspicionen miber fle gehabt," in einem Schloß auf einem boben Berge gefangen feten laffen. " Biel," fchreibt Rhe= venhüller, ,,find ber Meinung gewesen, bag bem auten Fraulein viel zu ungutlich geschehen und vielleicht auch bas Gefängnif unlängst wieber lebig worben mare. wenn ihr Bater nicht barüber Tobes verscheiben und ibre eigne Schwefter (ber Erbichaft balber) fich nicht jo ftark bawiber gefest. Als am 18. Nov. 1618 ber lette Smirczicky ftarb, erbte (vorerft) Slamata bie gefammten Guter bes Saufes Smircgich und auch bie gefangene Kräulein." Dit biefer mar aber unterbeffen eine Beranderung vorgegangen; ein ihr bekannter boh= mifcher Landherr, Dtto, Gerr von Wartenbera, ber in ber Rabe ber Smircgidty feine Guter hatte, hatte noch vor Ausgang bes Jahres 1618 bas Schloß, wo bie Fraulein gefangen faß, erstiegen und fich mit ihr ftracte verebelicht. Bartenberg mar Lutheraner und weil er bas mar, erhielt er bie Sulbigung von ben Unterthanen auf ben Smircgichpichen Gutern fur feine

Gemablin, ale bie altere Erbtochter. Es fam gum Prozeffe. Wartenberg ftellte fich nicht; unterbeffen fam ber calvinische Pfalger Ronig in's Land. Wartenberg vor biefem fich ftellte, wurde er gefangen gefett, die Guter bem calvinifden Glamata gugefpro-Bartenberg's Bemablin befand fich in bem nach= ber an ben Friedlanber gefommenen Gitidin obn= fern ber ichlefischen Grenze. Als Slawata Enbe bes Jahres 1619 mit ben fleben foniglichen Commiffarien und einem Gefolg von fechzig Berfonen von Brag bortbin fam, um bie Guter zu übernehmen, fprengte, nach bem Berichte von Rhevenbuller, Die beroifche Frau von Bartenberg fich, ihre Dienerinnen, die Solbaten bes Schloffes und die Commiffarien alle mit Bulver in bie Luft; "ift in einem Augenblick ber vorbere Theil bes Schloffes, auf meldem die Commissarii gewesen, mit seinen Thurmen, Bebauen und Erfern ac. gesprengt, germeifelt und in Grund gelegt, alfo, daß alle darauf gewesene Abeld= und andere Perfonen, fürnemlich aber die Commissarien, ber Slamata, bie Frau von Wartenberg mit allen ihren Frauenzimmern, Solbaten und Dienern vom größten bis zum fleinsten nebit vielen Berfonen in ber Stadt jammerlich und erbarmlich umgetommen find ic. - fand man bie Frau von Wartenberg bas gange Angeficht, Saupt und Banbe verbrannt und bie Bebeine zerschmettert, bem Glamata maren bie Schenfel breimal zerbrochen." "Je plains bien la pauvre Madame Slawata. Je vous prie de me mander ce qu'en disent celles de Wartenberg, et si le

frère amé est à Prague," so sureibt bet Bfalet Ronig que Brunn 1./11. Febr. 1620 an feine Bemablin in Brag, und 6./27. Jan. 1620: "Je ne soais. quel sujet les officiers ont eû de défendre à celles de Wartenbourg d'aller trouver leur frère. je n'en av rien seeû, je leur en ecrirey" und im P. S.: .Les nouvelles que j'ai receû de Prague après avoir achevée cette lettre, du pauvre Baron de Slavata m'ont bien affligé! Dieu ne la issera impunies ces mechancetés." Noch einmal aus Brunn, vom 8. Febr./29. Jan. 1620 : "Je suis bien marri du malheur arrivé au Baron de Slavata car j'ay perdu un bien bon serviteur; c'est un bien miserable accident et crois qu'on en aura, ouv peu de semblable. Je vous prie mandés moy ce qu'en dit Mr. de Wartenberg et ses filles, tout cela ne me fait nullement craindre, car etant en la garde du bon Dieu je suis bien gardé, et pour cela vous ne vous devas nullement mettre en peine. n'v être melancolique, mais il se faut remettre du tout à la volonté de Dieu, c'est toute ma consolation parmi beaucoup de traverses qui se Enblich schreibt ber Ronig aus Bresrencontrent." lau, 25./15. Hebr. 1620: "Le Baron de Wartenberg est icy, may je ne l'ay encore vu."

Die "lachenben Erben" waren die kaisferliche hoffammer und die neue katholische Abelskette Destreichs. Nach der Schlacht auf dem weißen Berge ward das gesammte colosfale Smirczicky'sche Erbe confiscirt. Wallenspekteich. M.

stein, bessen Mutter eine Smirezicky war, erwarb bas jest Trautmannsborf'sche Gitschin, bazu Dimokur, Schlunit und Chotielitz im Königingräßer Kreise, welche später Collorebo'sche Bestsungen wurden. Schwarz-Rosteletz verkauste der Friedländer wieder um 600,000 Schock Groschen an Kürst Liechtenstein. Terzky kauste Nachod um 203,000 Gulden, das später an Biccolomini kam, und der Kürst Lobkowitz Raudnitz an der Elbe. Die Erbin dieses großen Beststhums, die zweite Kräulein Smirczicky, die Frau von Slavata, mußte auswandern und begab sich zur Landgräsin Amalie nach Cassel, zu der ehemaligen Braut ihres Bruders.

Nachft bem Smirczidy, beffen Erbe fo tragiiche Borfalle nach fich jog, die einen Ginblid in bas bamalige, von Religionshaß und andern noch nieberern Leibenschaften gerftorte Leben geben, - nachft biesem schnell weggerafften Smirczich ftarb auch Obrift Ulrich Rineth 1619 auf bem Feldzug nach Deftreich eines ichnellen Tobes, eben fo ber Obrift Colonna von Fele 1620 auf bem bohmifchen Relbauge gegen Bouquob. Beinrich Matthias, Graf Thurn fam mit ber Verbannung burch: als er nach ber Schlacht auf bem weißen Berge mit bem neuen Ronig ber Bohmen, Friedrich von ber Pfalz, nach Solland floh, verlor er alle feine Buter; er burchlebte alle Wechselfalle bes Rrieges, in bem er · ber bohmischen Sache als Solbat und Diplomat biente. Er ging in letterer Gigenichaft nach Benebig, nach Conftantinopel, nach Copenhagen, nach Stocholm; 1630 landete er mit Guftav Abolf in Deutschland

und ftarb endlich, nachdem er nach ber Schlacht bei Morblingen 1634 fich nach Schweben gurudgezogen hatte, 1641, breiundflebzig Jahre alt, zu Bernau in bem bamals ichwedischen Liefland. Er fab Brag noch einmal wieber, 1631, nach ber Schlacht bei Breitenfelb, traf aber nicht mehr feine Bemablin, eine Tieffenbach, die er nach ber Brager Flucht, 1620, nicht wieber geseben bat. Seinen einzigen Sobn verlor er im preußischen Kriege 1628, die Enkel blieben in Schweden. Lobfowit endlich, ber bas Landhofmeifteramt bei bem Ronig Friedrich angenommen batte, nachber aber, als Brag erobert ward, blieb und bie Bermittlung übernahm, war zwar bei bem Blutgericht auf bem Altstädter Ringe in Brag, 1621, jum Tobe verurtheilt, fam aber mit lebenslänglichem Befangniffe burd: feine Berrichaften, namentlich Teinit im Bechiner Rreise, an Werth 264,000 Schod Grofchen, wurden bem Grafen Max Trautmannftorf gegeben.

Der berüchtigte Prager Fenstersturz, die desenestratio Pragensis, war das Signal zum blutigen dreißigsährigen Kriege, dem zweiten und zwar blutigsten, angeblich um die Religion, in Wahrheit aber um ganz andere weltliche und sehr niedrig weltliche Interessen geführten Kriege. — Der Hussterlieg war zwar eben so fanatisch, aber er war reiner. — Beide Kriege singen in Prag an und der dreißigjährige Krieg endigte auch in Prag.

Unmittelbar nach bem Fenfterfturz ritt ber Graf Thurn burch bie Straffen von Brag und ermahnte bas Bolf zur Ruhe. Das Schlof ward mit ftanbischen Truppen besetzt, die Beauten auf den Namen der Stände im Pflicht genommen, ein Ausschuß von dreißig Directoren zur Verwaltung der Geschäfte ernannt und der Graf Thurn als oberster Generallieutenant der anzuwerbenden Kriegsmacht bestellt. Das erste Geschäft der Böhmen war: die Austreibung der scheinheiligen, giftigen Zesuitensecte. Rur drei Städte blieben dem Kaiser treu: Bilsen, Budweis und Krummau.

### 5. Sturg bes Carbinals Glefel.

218 bie Rachricht vom Fensterfturg aus Brag nach Wien fam. war ber alte abgelebte pobagraifche Raifer Datthias für Nachgiebigfeit, auch ber Carbinal Clefel, welcher feit feche Sahren Cabinets-Director, allgewaltiger Dinifter und Beichtvater mar, Mimmte bafur. Man meinte: por ben Suffiten babe einst gang Deutschland und Ungarn und mehrere Kreugbeere gezittert, wie folle man die Bohmen jest überwinden, die von ber Union und allen ihren protestan= tifden Glaubensbrubern unterftütt wurben ? Defte entschiedener war Werbinand II. bagegen. Er febrieb bem Raifer: "Gott felbft babe bie bohmifchen Unruben verhängt, damit ber Rebellen meifter Bormand, als thaten fle alles ber Religion balber, falle. Unter biefem Bormande batten fie bisher nur getrachtet, ihren Lanbesberren alle Rechte, Ginfunfte und Unterthanen ju nehmen. Sei nun aber bie Dbrigkeit aus Bott, fo muffe biefer Unterthanen Betragen aus bem Teufel fein, er balte bafür, bag jest nichts übrig bleibe, als gu ben Baffen au greifen."

Ferbinand ließ fich burch bes Raifere Unentichloffen= beit nicht bestimmen, feine Werbungen aufzuschieben. Er verftand fich vielmehr mit bem Legaten bes Bapftes, verstand fich mit bem fpanifchen Sefanbten, Grafen Danate, verftand fich mit ber Bofariftocratie, ben Blebejer, ben Badersfohn, Carbinal Clefel, burch einen plotlichen Gewaltstreich von bem Raifer zu ent-Der furfachfifche Agent Beibler in Bien fcrieb bamals aus Wien nach Dresben : "Den Carbinal Clefel anlangend, bem ift bies Schwisbab lanaft gugebacht gewefen. Maximilian (bes Raifers Matthias Bruber, Deutschmeister) hat ichon vor einem halben Jahre bie Bulle in ben Ganden gehabt, um fich ihrer zu bebienen, mofern zu vermerfen fein murbe, bag ber Cardinal in gefährlicher Correspondeng mit ben Unirten oder fonften bem Baufe Deftreich ober katholifder Religion etwa icablich fein mochte. Da nun ber Raifer zu bes Carbinals Entfernung nie feine Einwilligung gab, ber auf bem Bungarischen Landtage zu Bresburg abgegangene Buchfenichuff auch bes Cardinals Ropf gefehlet. To bat Maximilian anbre Mittel versucht." Kerbinand und Maximilian wußten recht wohl. baf Clefel gefagt batte: "Der Erzbergog und Ferbi= nand maren beibe in Wien nichts nute." Sie machten bemnach dem übermuthigen Manne, ber, feitbem er Cardinal geworben war, alle Ehren eines gefronten Sauptes in Unspruch nahm, einen Besuch, um ihn nach ber feststebenben Etifette gum Gegenbefuch gu verpflichten. Der alte, funfunbfechzigiabrige Cardinal, ber.

burd Werbinand und Maximilian ficher gemacht, feine Abnung von bem Ungewitter batte, bas über fein Saupt geführt murbe, fam wirklich am 20. Juli 1618 2 Uhr Nachmittags mit bem Muntius Apostolicus, ben er eben besucht batte und ber ibn begleitete, jur Gegenvifite in die Burg und flieg mit feiner Dienerschaft gu ben Bimmern Verbinand's berauf. Auf der Treppe fam ber Rammerberr von Stein ibm entgegen, um ben Ronig wegen einer leichten Unpaglichkeit zu entfoulbigen, daß er nicht ibm entgegenfomme. Ferbi= nand aber batte fich mit bem Erzbergog Maximilian und bem spanischen Botschafter in ein Rebencabinet eingeschloffen. Als ber Carbinal ins Apartement fam, trat ibm ber Rammerer Sepfried von Breuner entgegen und fprach, ftatt ibn zu melben: "bas gange Baus Deftreich habe im Ginflang mit Seiner papftlichen Beiligkeit und bem fatholischen Ronig beschloffen. ben Carbinal wegen übeln Sofregiments und wegen feiner in der ibm biermit bebandigten Schrift verzeichneten Unthaten nicht langer mehr in Wien zu gebulben, weshalb er ben rothen Cardinalshut und rothen Mantel ab- und ben ichon bereit gehaltenen ichmargen Gut und Tuchmantel anzulegen und ohne Beiteres ben gegenwartigen Obriften Grafen Dampierre, Rombalb Collalto und Ernft Montecuculi zu folgen habe." Es entsvann fich ein heftiger Wortwechsel. Braf Dampierre fagte bem Carbinal: "Du ebrvergeffner lofer Bub, Deine bofen Stude fonnen Dir weiter nicht passirt werben; wirst Du Dich nicht in Geborfam begeben, fo wird man Dir ein Unberes weifen."

Enblich ergab fich Clesel in sein Schicksal. Die Dbriften führten bie Emineng, obne baf feine Leute es merften, über ben langen, ichmalen, verborgenen Bang bei ber Stadtmauer gur Burg binaus auf bie Baftei und burch bie Festungswerte außerhalb bes Schottenthores hinab. Dort ward biefelbe mit Breuner und einem Schotten in einen verbedten fechefpannigen Bagen gefett, jenfeits ber Spinnerin am Rreut barrten 200 Dampierreiche Cuiraffiere, Pferbe maren überall untergelegt und fo brachte man Clefel burch bie Steiermark auf bas Schloß Erzbergog Maximilian's Ambrag bei Innsbruck, mo er, auf Gilber zu funfzehn Berichten täglich fpeisend, zwar fürftlich bebient, aber in ber engen Saft eines Staatsgefangenen gehalten Erft nach Matthias' Tobe 1619 ward ihm murbe. ein Aufenthalt in ber Benedictinerabtei Georgenberg gegeben, 1622 forberte ber Bapft ibn in bie Engels= burg, wo er felbst ihn besuchte, 1623 marb er von Raifer Ferdinand II. für unschuldig erflärt. ließ ibm Ferbinand burch ben Fürften Eggenberg bie Rudfehr nach Deftreich anbieten. Clefel ging aber bamale noch nicht barauf ein, fonbern fchrieb an Max von Baiern: "Die Reife nach Gofe ift nicht rathsam. 3ch tauge zu bergleichen Regiment nicht. Würbe in die alte offension fallen. Rann barvon nichts hören, begebre es weni= ger zu feben. Go bin ich abkommen, bag ich ihre fundamenta nicht verftebe. Bum Lernen bin ich zu Intelligenti pauca." Drei Jahre barauf fam ber alte Berr aber boch aus Rom gurud. 1627 im

Januar bielt er unter bem Gelaute aller Gloden feinen Einzug in Wien, predigte noch zweimal und farb bann 1639 ben 8. September, 77 Jahre alt, in feiner Re-Abeng ju Neuftadt, worguf er zu Wien in ber Stephansfirche bestattet wurde. Glefel erflarte fich auch noch nach feiner Rudfunft gegen bie icharfen Religionsmagregeln Werbinanb's, wodurch ,,bie Landherrn, und awar bie reichften, gur Auswanderung getrieben, bas Gelb aus bem ganbe geführt, ber Sanbel gerftort und bie Uncatholifden bod nicht catholisch gemacht murben;" er hielt bie mittlere Meinung, .. ben protestantischen Berren nur feine freie Religionsubung und Schulen gu verwilligen, fle aber im Lande gu behalten - bie Rinder murben bann von felbft wieder catholisch werden muffen." In ben brei letten Jahren feines Aufenthalts in Bien hielt er bei hofe bie Bartei, Die gegen Wallenftein mar - er mar ein Sauptfeind bes Briedlanders, beffen Abfebung er noch erlebte.

Clefel hat noch in neuester Beit ganz entgegengesette Beurtheilungen ersahren: sein Lobredner ist sein Biograph Sammer = Purgstall geworden, sein großer Tabler der Herausgeber des "Rheinischen Antiquarius," von Stramberg, dessen Buch 1844
erschien. Letterer nennt Cleseln dei Gelegenheit der Erzählung des Lebens des Kurfürsten Philipp Christoph von Stren zu Tier, des bekannten Veindes Destreichs, den Mann, "dessen unselige Rathschläge vornehmlich die schmachvolle Unthätigkeit von des Kaissers Matthias' Regiment verschuldet hatten, dessen Galbheit ein Jahrhundert später Destreich mit dem Berlufte von Schlefien buffen follte, auf beffen Rechnung auch alle bie fogenannten liberalen Budungen, burch welche bas beutige Ungarn beimgefucht, und noch viel ernftlicher bebrobt wird, zu seben finb." Bon Stramberg vergift nur Gines, bag bagumal faft alles in Deftreich protestantifch mar und bag alles jest nur auf die Weise fatholisch ift, die bie angewandten Mittel ber Burudftanung nicht verleugnet. Richelieu bat, wie Stramberg will, in Kranfreich aufgeraumt und feine Magregeln aus bem Gangen baben die Revolution nicht aufgebalten. Satte ber Erbe ber Revolution. Dapoleon, Franfreich protefantifch gemacht, fo maren bie Salbheiten ber Reftauration und ber Regierung Louis Bhilipp's erspart Rur in England find bie Magregeln aus worden. bem Bangen gegludt, aber biefe Magregeln maren protestantifc.

Unmittelbar nach der Execution des Cardinals in Wien ward sein Bertrauter, der Dominicanerprior Suttner, der in der Ritterstube, während der Cardinal fortgeschafft wurde, auf ihn gewartet hatte, vor Ferdinand gerusen, verhaftet und mußte die Schlüffel der Schriften und des Schatzes des Cardinals herausgeben, man fand in ihm blos in Baarschaft 400,000 Ducaten in auffallendem Gegensatz gegen die Dürftigkeit des Hoses. Das Geld des Cardinals ward gute Beute und wahrscheinlich war seine Erlangung kein gering beiwirkendes Motiv zu dem Schicksale, das über ihn kam.

Der furfachfische Agent ichrieb nach Dresben

ausbrücklich: "Gält man dafür Ihrer Maj. möchte ber ansehnlich gefundene Schatz bei jetzigen schweren Ausgaben nicht unangenehm sein."

Als Alles vorüber war, traten die Erzberzöge vor bas Bette bes franken Raifers und eröffneten ibm ben gangen Bergang, indem fle ibm eine Information über ben Dann übergaben, ber fein Bertrauen gemigbraucht habe und ben fle beshalb hatten unschablich machen muffen. Matthias, von ben Schmerzen bes Bobagra geplagt, wurde vor Staunen blutroth, prefite bie Dede feines Bettes an ben Mund, fprach aber fein Wort. batte er Rerbinand und Maximilian ober boch bie Bauptrathgeber berfelben, ben Oberhofmeifter Ferbinand's, ben nachberigen Rurften Eggenberg und ben Obriftfammerer Maximilian's, von Stadion, gu Arreft fegen laffen, er burfte es nicht magen, er batte niemand, bem er trauen burfte, bei fich. beschied fich, verftartte feine Leibaarbe und befahl, feine Schlaffammer fleifiger zu verriegeln. Er fagte, fobalb er es fagen fonnte, bag er fich burch Clefel's Gefangensetzung viel mehr, als burch ben bobmifchen Ercef beleidigt fühle. Er ichictte fofort einen Courier an ben Bapft, Die Fürften liegen ihn aber nicht eber abgeben, bis fie ihre Couriere zuvor nach Rom abge= fertiat batten. Ferbinanb erflärte bestimmt, bag er lieber feine beiben Kronen von Ungarn und Bobmen abtreten, als ben Carbinal restituiren laffen wolle, er erbot fich übrigens, "Raiferlicher Maj. fich zu Bugen zu unterwerfen und an Clefel's Statt bas Directorium bes Bebeimen Rathe zu übernehmen.

aber Alles por bem Beidlug zu Ihrer Dai, anabigfter Beliebung referiren zu wollen." Die Raiserin, ber bie Kurften ben Vorgang burch ihren Obrifthofmeifter Grafen Dar Trautmanneborf eröffnen liegen, erflärte in großer Aufregung ihnen gerabezu: "fie febe wohl, daß ihr Gemahl zu lange lebe und dag man feiner bereits überbruffig fei." Sie ftarb wenige Donate barauf, ben 14. December 1618, zweiundbreifigjährig, und Datthias folgte ihr ichon am 20. Darg 1619, 63 Jahre alt, nach. Er ftarb ebenfalls ploslich, wie fein Bruber Rudolf, Morgens 7 Ubr, im Bette, "ale er," wie Rhevenhüller ichreibt, "bie gewöhnliche Rapaunsuppe zu trinfen, fich aufrichten und feten wollen," man ertheilte ihm zwar noch bie lette Delung, er fam aber nicht wieber gur Befinnung. Bochft merfwurdig fand man bas Gintreffen ber Prophezeihung Reppler's mit ben fieben M: "Magnus Monarcha Mundi Medio Mense Martio Morietur." die er für bas Jahr 1619 geftellt batte.

Matthias starb fast unter benselben traurigen Umständen, die er einst seinem Bruder Rudolf bereitet hatte; "von männiglichen verlassen," wie der kursächstsche Agent berichtet, "wie denn in der Anti-Camera zu den Ordinari Stund wenig die da auswarten, hingegen in des Königs (Ferdinand) Zimmer alles so voll gefunden wird, daß man sich fast nicht rühren kann." Der Rurfürst von Sachsen hatte schon dem von Edln die Frage vorgelegt: "ob wohl der Raiser noch als seiner mächtig betrachtet werden könne?"

Ungefähr einen Monat vor Clefel's Execution

hatte Ferbinand die heilige Krone in Ungarn erhalten. Bei seiner Krönung geschahen sehr üble Borbebeutungen. Der Blitz schlug in den Thurm, wo die Krone lag, bei der Krönung löste sich ein Mied aus dem Diadem, der Gürtel des königlichen Schwertes zerriß. Ferdinand beschwor die ungarischen Capitulationen, die er eben so wenig im Religionspunkte wie die böhmischen zu halten gedachte. Er war jeht herr aller östreichisch = habsburgischen Lande und daß er es sei, ließ er die Welt sofort fühlen.

Beil er keinem Deftreicher traute, warb ber Oberbefehl bes Beeres an zwei Frembe, Boglinge bes Spaniers Spinola, gegeben, an Boucquoy und Dampierre. Ballonen - Capitaine und Frangofen. Carl Longueval von Boucquop ftammte aus Bennegau und feine Beit nannte ihn ben nieberlanbifden Bercules. Er hatte fruber an Erzbergog Albrecht's Sof in Bruffel gebient, war aber ichon 1614 in Raifer Dienste getreten, wie Rhevenbuller Matthias' fcreibt, von ben Bohmen mit fcheelen Augen angefeben. Sein Untercommanbant war ber aus Lothringen fammenbe Graf Beinrich Duval von Dampierre, berfelbe. ber Clefel gefangen genommen und fo bart angelaffen Aus ben Rieberlanden, aus Spanien und 3tabatte. lien ließ Ferbinand Truppen verschreiben. Die Beiten Carl's V. fehrten wieber, wo mit fremben Solbaten gegen bie Glaubensfreiheit ber Deutschen gefampft murbe.

## Der Hof

# Kaiser Ferdinand's II.

zu Wien,

bes erften von ber Steiermarter Dynaftie,

ber breißigjährige Krieg und bie Ballenstein'sche Cataftrophe.

1619 - 1637.

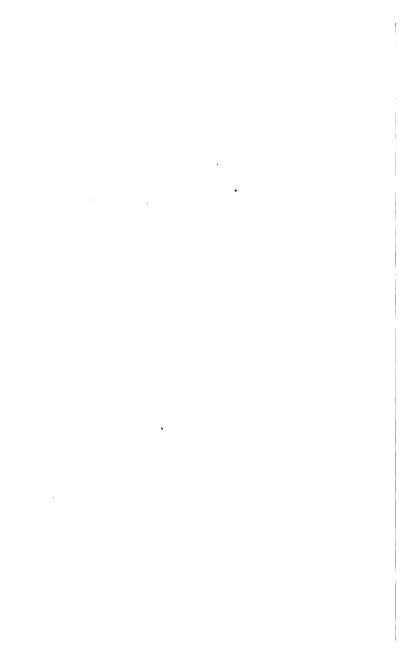

### Ferbinanb II.

#### 1619-1637.

1. Personalien bes Raifers. Die brei Steine, bie brei Berge und bas Dorf.

Unter schwierigeren, brohenderen Aspekten hat kein direichischer Gerr die Regierung der Erblande angetreten als Ferdinand II. Hatte seinen Großoheim Carl V. eine Welt von Glud und Herrlichkeit empfangen, so empfing ihn eine Welt von Unglud und Gefahren. Dennoch aber wurde er der Kaiser, der noch einmal die alte Casarenkrone und zum letzten Male zur gefürchtetsten Krone in der ganzen Christenheit erbob.

Ferdinand war geboren zu Grät 1578. Sein Bater war Carl, ber jungere Sohn Raifer Ferdisnand's I., ber Stifter ber Linie Steiermark, die 1665 in dem Rebenaft Aprol wieder erlosch, der Hauptast blühte bis 1740. Ferdinand's Mutter war Marie, Tochter des prachtliebenden Herzogs Albrecht V. von Baiern. Erst war für seinen Bater eine Heirath mit der Rönigin Elisabeth von England im Werke gewesen, Ferdinand I. aber hatte seinen Prinzen

nicht nach London reifen laffen wollen, mas bie Ronigin gur Bebingung bes möglichen, aber nicht mabrfceinlichen Erfolges gemacht hatte. Ihren grundlichen Wiberwillen gegen bas Beirathen fbrach fie noch gegen ben Botichafter Bergog Chriftoph's von Burtem = berg, Abasverus Alinga, aus, ben fein Berr 1564 nach London abgefertigt batte, um die fur eine gebeibliche Union beiber Rirchen fo munichen8= werthe Beirath zu Stande zu bringen; bie intereffanten Befprache Elifa beth's und bes Befandten fteben im vierten Banbe bes Spittler'ichen biftorischen Magagins und auch Sormanr bat fie in einem feiner letten Tafchenbucher fur Befdichte wieder abbrucken Ferdinand's erfte Erziehung leitete bie Oberlaffen. hofmeifterin feiner baiertichen Mutter Daria, Catharine, Grafin von Montfort, eine geborne Rugger. Gein Dberbofmeifter marb, ale er bas achte Jahr erreicht hatte, Jacob, Freiherr von Attems, .. ein alterlebter, gotteforchtger, feiner Cavallier," wie Graf Rhevenhüller fcreibt: bas Befchlecht Attems ift einer Abstammung mit ben Montfort's. 3hm folgte in biefem Umte 1589 Balthafar Freiherr von Schrattenbach, ein Steiermarter. 1590, mit awolf Jahren, bezog Ferdinand die Jefuiten = Univerfitat gu Ingolftabt; in bemfelben Sabre verlor er feinen Bater, Erzherzog Carl. 1595, mit flebzehn Jahren, übernahm er bie Regierung, 1598 begann er bie oben erwähnte Gegenreformation und führte fle mit gabefter Beharrlichkeit burch. 1600 vermählte er fich mit Da= ria, Tochter bes bevoten Bergoge Bilbelm bon Baiorn, bes Erbauers bes Irfulton - Collegiums in-

Vetter Matthias solgte, bereits 41 Jahre alt, ein kleiner, corpulenter Herr, aber von gesunder, facker, vortresslicher Complexion, mäßig in Speise und Krank, regelmäßig ging er um 10 Uhr zu Bette und Krank, regelmäßig ging er um 10 Uhr zu Bette und Kank früh 4 Uhr wieder, auf. Der vorherrschende Zug in seinem Gemüthe war die Devotion. "Im November 1615," schreibt einmal Graf Khevenhüller, "ift der Erzherzog Ferdinand auf eine. Jagd aus, da Ihr Durchlaucht das Hochwürdig Sacrament begegnet, das sie ziemlich weit und im Koth in seinen langen Strümpsen dis an die Knie zum und vom Kranken mit großer Devotion und Chrerbietung begleitet und den Kranken mit einer stattlichen Verehrung begnadet."

Was Philipp II. für Spanien gewesen war, wollte Verdinand für Deutschland sein. "Beffer eine Buste, als ein Land voll Ketzer," sagte er eine mal zu Clesel, und es ward sein Wahlspruch. Er war der treueste Zögling der katholischen Kirche, ihre Priester, vorzüglich die aristokratisch spanischen, waren für ihn die Stimmen Gottes. Niemand, so rühmte sein eigner Beichtvater von ihm, fürchtete Verdinand so sehr als die Priester, in denen er etwas Ueberirdisches sand und verehrte. Begegnete ihm, so soll er einst ausdrücksich geäusert haben, zugleich ein Priester und ein Engel, so würde er dem Priester zuerst seine Chresunkt bezeigen. Das ging aber nur auf die spanisch ausstenzischen Priester, die das unwedingte Keher-

ausrottungsspftem hielten: an einem toleranteren, aus ber Burgerreihe parvenirten Priefter fürchtete ber so bigott geschilberte Verdinand gar nicht fich zu vergreisen, obgleich er Cardinal war: er und hauptsächlich er stürzte Clesel. Dem surchterlichen Sid, ben Verdinand in seiner Jugend ber heiligen Jungfrau zu Loretto auf Beranstaltung seiner Lehrmeister geschworen, ist er ohne Wanten treu geblieben.

Rerbinand borte alle Tage zwei Deffen in ber faiferlichen Rapelle, Sonntage bazu noch bie Deffe in ber Rirche, eine beutiche und eine italienische Brebigt und Nachmittage bie Befper; er verfaumte feine Frubmette in ber Abwentszeit, feine Befper in ber Faftengeit auf ben Anicen vor bem Crucifix ju liegen; er mobnte por und nach Oftern regelmäßig allen und jeden Ballfahrten und Brogeffionen ju Bug und unbebeckten Sauptes bei. Dftmale nahm er feine Mablgeit ein in ben Rioftern ber Befuiten, Rapuginer, Dominifaner, Carmeliter; oftmale bat feine fromme Sand zur Deffe geflingelt und in ber Reuftabter Ginfledlei gur Befper geläutet. Er fliftete guerft fur bie firchlichen 3mede fich eine berühmte Rapelle von achtzig Inftrumentiften und Gangern. Bon ibm batirt bie Sitte, baf ber Raifer in Bien öffentlich ber Frohnleichnamsprozesifon beimobnt: urfprünglich gefchab es, um ben öfters in fleine Treffen ausbrechenben Feindfelig= feiten beiber Religionsparteien burch bie faiserliche Gegenwart imponirend gu begegnen und feit bem Jahre 1622 manbelten bie Raifer an biefem Tage regelmäßig mit ber Rerie. Bon ibm

batirt auch bie Sitte ber Brozeffion nach Berrnale: feit bem Jahre 1637 ging regelmäßig bie Ballfabrt nach biefem einst Jorger'ichen Gute, wo bie fatholifche Lebre burd lutherifde Brebigt geich anbet morben mar. Unter Werbinanb, 1632. fam bas icon von Matthias gestiftete Rapuzinerflofter, zu letanbe, wo fortan bie Raifer begraben wurden; 1627 baute feine Cenablin, Eleonore von Mantua, Die Lorettofavelle in ber Augustiner= firche, wo fortan bie faiferlichen Bergen beis gefest wurden. 3m Jahre 1622 nahm Ferbinand. bie Barfuger Carmeliter auf, 1626 bie Barnabiten ber Sofpfarrfirche, 1630 famen bie unbeschuhten Auguftiner nach Wien und ben Dominicanern warb ibre neue Rirche gebaut; 1633 wurben fogar bom fernen Montferat aus Spanien Benedictiner, Die fogenannten Schwarzspanier, berufen.

Ferdinand war ein durchaus monchischer Gerr. Den Zesuiten erbaute er eine prachtvolle Rirche und ein Collegium, die Rirche ward 1631 geweiht. Die Zesuiten beherrschten ihn unumschrünkt, sie hielten sich sortwährend in seiner Nähe, ließen ihn nie aus den Augen, ein Paar von ihnen waren, wie der kursächsische Agent schon im October 1618 — ehe Verdinand noch Kaiser war — schreibt, stets im Borzimmer; ja sie hatten einen solchen freien Zutritt, daß sie zu Mitternacht, wenn sie sich melden ließen, vor Verdinand's Bett gelassen wurden. Verdinand's Gewissenstäthe, die Patres Wilhelm Lamormain und Johann

Whing Ertuen, hatten fein ganzen Gerz in der Gand, fie leufien es, wie der Orden es wollte.

Ferdinan's aber war fart burch feine Starrheit, gerabe bie Befchvantibeit und ber Fangtiftnms feiner Bigotterie machte feine Starte. Sein Spftent, bas er mit ber unbenasamften Babigkeit einer burch ben relis gibven Kangtismus über jeben Scruvel himmeageführten Geele feftbielt, war: bas Unglud mit ber Gebulb bes feft ftebenbleibenben Saffes gegen bie feinerifchen Gegner gut ertragen, im Glude aber iconungales gegen fie ber Bewalt ben Bugel fchiegen zu laffen. Miles Un= glied, mas, obgleich felbft verfchulbet, burch Mannel an Treue und Glanben, Berdinand miderfuhr, mart in biefem Siefteme als vorübergebende Strafe Gottes ansgegeben. unexforschlicher und unbermeiblicher Rathschluß af8 beffelben ftate in Demuth verehrten Getten. Ferbinant war ber unverföhnliche Feind ber Protestanten in Bobmen und in Deutschland, bie Rache waen fie blieb ber Angelvunft, um ben bas Leben, bas er lebte, fich buehte, fie fuchte nur ben rechten Augenblick bes aufbammernben Gludefchimmers zu erlauern, um ihren Feind, ben Feind Gottes, wie fie meinte, zu vernichten. Wie Luther außerte auch Ferbinand in feiner unverrudbaren religiofen Ueberzeugung zu bem Sprecher ber proteftantifchen Stande, Ehrenreich von Saurau: "If mein Bert nicht aus! Gott, fo werbe ich es auch micht vollbringen. 3ch will einmal irbische Gobeit und Leib und Leben baran feben."

Die alte Sabsburg = Dynastie von Max I. bis Matthias herunter war, selbst Max II., ben besten

biefer Dynastie nicht ausgeschloffen, ") bei aller Dewetion ben Liebessprenden außerhalb ber Che sehr ergeben gewesen. Die neue Steiermärker Dynastie begaun anders: die Debauchen hatten bas Geschleicht erschöpft, mit Ferbinand H. kam ble Confequenz ber Debauchen, die Bigotterie.

Serbinand war nur von Priestern und Frauen, aber Framen seiner Familie, umgeben. Andre Liebes-freuden zerstreuten ihn nicht, er blieb für seine Familie und seine Priester gesammelt. Bigott wie die Briester, vie sein Ohr und Gerz hatten, waren seine Mutter und seine Gemahlin, die beiden Marien aus Baiern. Sie waren tugenbhaste Frauen und vortreffliche Mütter, waren aber willenlose Wertzeuge in den händen der Jesuiten.

Vegierungszeit durch Krieg gehabt. Und er mußte, was den Aufang dieser achtzehnjährigen Regierungszeit betrifft, Krieg haben: er war allerdings durch die nicht zu bestreitende Nothwendigseit gedrängt, sich gegen seinen Abel, die von den Tagen des ersten Verdenand her in Destreich bestehende protestantische Abelskeite, welche aber gar nicht allein durch religiöse, sowen weit stärker noch durch politische Motive gegen ihn erbost war, sich in Berfassung zu sehen. Später, nach der weißen Berg-Schlacht und als die Tilly und Wallenstein die Spupathien, die Deutschland

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen ber oben mitgetheilte Brief feines Baters an Mar II. Band 2. G. 256.

für die Sache der Destreicher und Böhmen durch Baffenbeistand kund gegeben hatte, niedergekampst hatten, drangte diese Nothwendigkeit nicht mehr; aber die zweite, neue katholische Abelskeite brängte Ferdinand und er ließ sie gewähren, er machte keinen billigen Frieden mit den Unterworsenen.

Obaleich nun Ferbinand's gange Regierungszeit mit Rrieg erfüllt war, mar er boch für feine Berfon gar nicht friegerisch. Gin einziges Dal nur und zwar lange porber, ebe bie Raisertrone auf fein haupt fam, im Jahre 1600, mabrent bes Turfenfriegs unter Raifer Rubolf II., batte er fich bereben laffen, fich vor bem Beere zu zeigen, im Lager vor Ranifcha in Ungarn. Da machte ber zweiundzwanzigjahrige Berr fein Teftament und "feste, wie Graf Rhevenbuller fic ausbrudt, wie in allen Brofeffionen, auch als Solbat gum erften allzeit auf Gott fein Fundament;" und beaab fic barauf, ftattlich aufgeputt, von Gras ine Aber ein Schwarm plunbernder Spabis und ber Staub einer ins Lager vor Ranifcha getriebenen Ochsen= und Schweineheerbe verbreitete ein panisches Schreden: Kerbinand, ber Gottvertrauenbe, nahm mit ber gangen Armada Reifaus, erft hinter ber Dur in feiner Beimath, ber Steiermart, fonnte ibn ber ibn begleitende Abam Trautmannsborf wieber zum Seitbem begnügte fich Ferbinand mit Steben bringen. ber weniger Gottvertrauen erheischenden Jagb, welche nachst ber Mufica und ben Uebungen ber Devotion feine Sauptergoslichkeit war und mit den Un- und Rathichlagen im friedlichen Cabinete. Es ift Ferbinand

gar nicht abzusprechen, daß er nicht nur selbst in seiner Art und in seinem Gesichtstreise ein kluger verständiger Gerr war, sondern daß er auch kluge und verftändige Rathe um sich zu sammeln verstand. Ich komme sogleich auf die Sauptpersonen, die den Rath des Kaisers bildeten, zurud.

Berbinand fprach fertig lateinisch und italienisch. Lateinisch war bie Sprache, in ber bie Geschäfte ber großen Divlomatie mit ben auswärtigen Botentaten noch geforbert wurben, es war auch bie Sprache ber Ungarn. Kerdinand verstand, wie Graf Rhevenbuller bervorbebt, ben Maangten biefer Nation bei ben Gefandtfchaften, die fle an ihn brachten, in lateinischer Sprache "ansehnlichft" zu antworten. Italienisch mar bie Boffprache, in welcher bie italienischen, spanischen und frangofficen Befandten angerebet wurden. Selbft beim Empfange turtifcher Gefandten bebiente man fich biefer Sprache und ein Dolmetich übertrug aus berfelben. Frangofifch und fpanisch fprach Ferbinand nicht, fpanifc nicht einmal mit bem fpanischen Gefanbten, sein Sohn Ferdinand III. aber war ber Sprache machtig: er rebete bie spanische Infantin, als er ihr 1631 auf bem Sommering entgegentam, in ihrer Mutterforache an.

Unter ben Rathen Ferbinanb's II. sind in erster Linie auszuzeichnen bie sprüchwörtlich geworbenen sechs Favoriten, die er hatte, die brei eblen Steine und die brei großen Berge. Alle biese sechs Familien haben burch Ferdinand II. ben Glanz ihrer Saufer gegrundet. Die drei Steine waren: ber bomische

Wallenstein, ber mährische Liechtenstein und ber ebeufalls in Mähren auf Wieolsburg, noch heut zu Toge seit den Tagen Max' II. die Sauptbesigung ver Familie, possessionirte Carbinal Dietrichstein — die vrei Berge waren: der Steiermärker Eggenberg, der böhmische Parvenu Duestenberg und der italienische Parvenu Werbenberg.

Bier von biesen seche Favoriten hat Ferbinand in ben Reichsfärstenftand erhoben: Liechtenftein, Dietrichftein, Wallenftein und Eggenberg.

Carl von Liechtenstein, früher Oberhofmeifter und Sebeimer Rath Raifer Rubolf's II., bann im Dienft von Dattbias, von ibm 1608, als Ronig von Ungarn, icon jum Furften erhoben, 1612 und 1614 mit bem ichlefischen Bergogthum Troppau beanabet, ward burd Diolom bes Raifers Rerbinand II. d. d. Wien 23. Junius 1621 in bem Reichsfürftenftand beftätigt. Das Diplom mar geftellt am Tage nach ber Brager Execution auf bem Altftabter Ringe. welcher Liechtenstein - ein Convertit, fein Bater Sartmann mar noch eifrig protestantifch -Bouverneur von Bohmen in Berfon beigewobnt batte 1623 gab ihm Ferdinand II. noch bas bem Branben= burger Markgrafen confiszirte ichlefische Berzogthum Idgerndorf: beide Bergogthumer befist bie Familie noch jest. Carl Liechtenftein, ber Ahnberr, ftarb als einer ber ftarfften Batrone ber Jefuiten 1627 gu Brag.

Sans Ulrich von Eggenberg mar ber zweite hochbegunftigte Mann, bem eine neue Reichsfürftenkrone zu Abeil ward. Eggenberg ftammte aus ber Seimath Ferdinand's, ber Steiermart, wohin seine Familie aus Schwaben gekommen sein soll; die Stammburg, die Eggenberg, Lag eine Stumbe von Gräg. Diese Familie war aber noch in der letten Gälfte des fünszehnten Jahrhunderts büngerlich, sie trieb Geldgeschäfte zu Radkersburg und ward dadurch reich. Die Eggenberg waren nebst den oben unter Ferdinand I. genannten Goffmann die ersten Familien Destreichs, die in der haute sinance parvenirten. Sie wamn, wie früher in Italien die Medizeer und unter Kaifer Carl V. die Augsburgischen Bugger, die Rothschilds ihrer Zeit.

Ulrich und Balthafar Eggenberg waren Die Mungmeifter und Belbbeichaffer unter Raifer Friedrich III. 218 ber große Ungarkonig Datthias Corvin 1490 in bem eroberten Bien geftor= ben war, ichrieb ber Raiser an fie und forberte fie auf, ihm zugethan zu bleiben, ger wolle es ihnen mit allen Gnaben und Förberungen zu ewiger Beit gebenken." Diese Gnaben und Forberungen ließen aber noch eine Beit lang warten. Friedrich bewies fogar an Balthafar ein inffanes Erempel bes öftreichifden Undanks. Balthafar ward von ihm um immer neue und wieder neue Darleben angegangen; er berief fich auf Die pure Unmöglichfeit, bei ben vielen alten Darlehnen und Ruckftanden abermal neue berzugeben und legte enblich feine oberfte Mungmeifter-Stelle nieber. Dapauf ließ ihn Friedrich in Gifen und Banden auf ben Graber Schlofberg fegen und hier erpreßte er bie

neuen Darlehne von ihm. Um die Rudzahlung auf die bequemfte Weise zu bewerfftelligen, verschwand der Eggenberger zu Anfang des Jahres 1493 in seinem Kerker und nie ist wieder die Rede von ihm gewesen. Ein Jahrhundert später, 1598, erhob Kaiser Rudolf II. die Familie Eggenberg in den niederöstreichischen Freiherrenstand durch Diplom d. d. Prag 29. December: ein großer Kriegsmann des Geschlechts, Ruprecht Eggenberg, gestorben 1611 zu Wien, verschaffte die Gnade. Max I. und ganz besonders Carl V. bebienten sich in ihren Gelogeschäften der Fugger.

Aber als der Steiermärker Aft bes hauses habsburg mit Ferdinand II. zur Raiserwürde gekommen war, kamen auch die von Friedrich III. einst den Ahnherrn der Eggenberge verheißenen Gnaden und Forberungen in dem allerreichlichsten Maaße.

Sans Ulrich Eggenberg mar geboren im Jahre 1569, nach Graf Rhevenhüller ber Sohn von Belene Rugger, nach Bifarill von Benigna von Baller, aus ber Steiermart. Er biente querft, nachdem er feine Studien und Reifen gemacht, unter feinem Better Ruprecht im fpanifchen Rriege gegen bie aufgestandenen Sollander, ging bann aber feiner schwachen Besundheit halber ab und in ben Bof-Er ward 1597 Munbichent, bann Rammerer. begleitete er Rerbinanb's II. Im Jabre 1599 Schwefter, die Erzberzogin Dargarethe, Braut Ronig Philipp's III., nach Spanien. Er war gebn Jahre alter als Ferbinand II. und fungirte nach beffen Bermählung zu Grat mit ber bairifchen Darig

Anna im Jahre 1600 ale Oberfthofmeifter berfelben. 3m Jahre 1604 warb er Gebeimer Rath Ferbinanb's und fteirischer Rammerprafibent. 1605 ging er nochmals als Befanbter nach Spanien. 1615 marb er Oberfthofmeifter Ferbinand's, fein Bebeimer Raths-Director und Statthalter von Inneröftreich. begleitete er Ferbinand nach Matthias' Tobe gur Raifermabl nach Krankfurt, in biefem Sabre erhielt er pon Spanien bas golbne Blies und 1621 marb er Director bes faiferlichen Bebeimen Raths. Das Jahr barauf bolte er die zweite Gemablin Ferdinand's, Eleonore Gonzaga von Mantua, ab und ward in Brocuration mit ihr getraut. Ein Donationsbricf Rerbinand's, d. d. 6. December 1622, verlieb ibm bie große (1628 zum Berzogthum erhobene) Rofen ber g'iche Berrichaft Rrummau im fublichen Bobmen, mit bamals 311 Ortschaften. Darauf fam endlich burch Diplom feines großen Gonners, d. d. Regensburg 31. August 1623, Die Erbebung in ben Reichsfürftenftanb.

Eggenberg ftand so hoch bei seinem Gerrn und Raiser, daß man ihn nur das Gerz besselben nannte. In seiner Jugend war er ein schöner Mann gewesen, Alter und Krankheiten hatten davon Reste noch übrig gelassen. Bodagra und häusige Koliken hielten ihn fast beständig im Bette. Deshalb ließ Ferdinand ben Geheimen Rath stets in der Wohnung des Fürsten zusammenberusen und verfügte sich dahin aus der Gofburg durch einen in jenen geheimen Zeiten an den Sofen sehr üblichen langen Gang, der mit dem zusammenhing, welcher aus der Burg um die Festungsmauern

ging und burch ben Clefel abgeführt worben war. Das Sans Eggenberg's lag ziemlich entfernt von ber Burg"). Auch sonft besuchte Ferbinand bes Fürsten Eggenberg Liebben tagtäglich, ja zuweilen öfters bes Lages. Ebenfo that die Kaiserin Eleonore von Mantua: sie erschien häusig zum Spiel wer anderweiter Unterhaltung durch ben langen Gang in des Fürsten hause.

Bon Eggenberg wird zweierlei besonders gerühmt. Einmal, daß er troth seiner Kränklichkeit und seiner überhäuften Geschäste gegen Jedermann immer freund-lich, leutselig und gütig sich bezeigt habe. Und dann, daß er eine große Wissenschaft in den Geschäften, schnelle Auffaffung, viel Urtheilskraft und namentlich eine namhafte Beredtsamkeit beseffen habe: dabei habe er die Gabe gehabt, sich zu beherrschen und zu dissens-liren, seine tiessen Gedanken nie durchblicken zu lassen.

Wie ber Friedlander, sein innigster Freund und Berwandter, bei der Armee allmächtig war, war es Eggenberg im Cabinete des Raisers. Seine Sauptsfreunde waren die Sesuiten, er hat ihnen das von Wilhelm von Rosenberg 1588 gestistete Collegium zu Krummau mit neuen Dotationen versehen, er hat ihnen zu Gört und Fiume neue Collegien erbaut und auch ein Minoritenkloster zu Gört gestistet. Gerrlich

<sup>\*)</sup> Aehnliche Gange um bie befestigten Stabte kommen auch in andern Residenzen vor, z. B. in Munchen und in Dresben noch unter August dem Starken, der sich mit ber Grafin Cofel und Orfelska badurch in geheime Berbindung sezte.

ftellte er fein Stammfclof Eggenberg bei Gras her, bas er aufs Stattlichfte ausbaute.

Eggenberg fiel mit bem Friedlander in einem Stabre. 1634. 218 ihn ber romifche Ronig Ferbis mand III. nicht mehr "Gure Liebben" aurebete, gog et fich auf feine Guter in ber Steiermart gurud. überlebte bier ben Friedlander - ben er gulest vollständig ber Rache bes Raifers Breis gegeben batte - nur acht Mongte, er ftarb am 18. October 1634 zu Laibach, fecheundsechezig Jahre all. Bon feiner Gemahlin, Sibonia Thannbaufen. bintertieß er einen Sohn und brei Tochter, welche an bie Gebeimen Rathe Leonbard Carl von Sarrach. Oberhofmarichall Werbinanb's II. Schwester war bie Gemablin bes Friedlanbers) und Dorsburg und an ben Feldmarichall Dichel Abolf Althann, beibe lettere Gefandten in Bolen. vermablt wurden. Eggenberg's einziger Cobn. 30= bann Anton, geboren 1610; erhielt von feinem Jugenbfreund, Ferdinand III., 1641 noch bie gefürstete Graffchaft Grabisca in Friaul. Er mar mit einer Bringeffin bes furfürftlichen Saufes Branbenburg. Unna Maria von Bairenth, vermählt. feinem Urentel ftarb aber fcon 1717 bas Gefchlecht Eggenberg aus und bas große Bergogibum Rrummau, bas jest ben haupttern bes Schwarzenbergichen coloffalen Guterbefites bilbet, ftel an biefe Familie: Die Grofmutter bes letten Fürffen Eggenberg mar eine Schwarzenberg und überkebte ihren Entel noch zwei Sabre: fie fture 1719 in Rranman.

Der britte Favorit Ferbinand's, ber am Sochsten stieg, aber auch ben tiefsten Kall thun mußte, war ber Friedlander. Seine Erhebung in ben Reichsfürstenstand erfolgte mit ber seines Freundes Eggensberg fast zugleich durch Diplom aus Regensburg am 7. Sept. 1623.

Enblich ber vierte Mann, ben Rerbinand in bie Dobe bob, mar ein Bralat: Frang von Dietrich. Rein, Cardinalbifchof von Ollmus. Erhebung in ben Reichsfürftenftand geschah burch Diplom aus Wien vom 15. Nebr. 1624. Er ermarb ben Sauptstamm bes beutigen fürftlichen Kamilien-Abeicommiffes in Bobmen und Mabren und erhielt fich in Ferbinand's Gunft: fein Antheil an bem beruchtigten Restitutionsebicte vom Jahre 1629 nicht ber geringfte. Die Fürftenwurde vererbte nach feinem Tobe, 1636 gu Brunn, auf feinen Reffen Dar Dietrichftein, welcher Dberbofmeifter ber zweiten Bemahlin Ferbinanb's II., Eleonore Bongaga von Mantua, und bann Ferbinand's III. war. ift ber Stammvater ber Fürften Dietrichftein und ftarb auf feinen Gutern 1655.

Die beiben anbern Bertrauensmänner im Rathe Berbinand's, welche nicht zur Reichsfürstenwürde parvenirten, waren ein paar Parvenus aus ber Schrelsberreihe, die wenigstens baronistet und gegraft wurden: ber Böhme Baron Gerhard Dueftenberg, bas Bactotum im Goffriegsrath, und ber Italiener Graf Johann Baptift Berbenberg, ber öftereichische Goffanzier. Beibe waren nebft Eg-

genberg Speziale bes Friedlanbers, wurden auch an ihn abgeschickt mit bem bebenklichen Auftrage, ihn bas erste Mal zum Niederlegen bes Commando's (zu Memmingen in Schwaben) zu vermögen. Ihre Häuser sind ausgestorben: ber Erbe der Questenberge war der Sohn des Staatskanzlers Kaunitz und die Werdenberg beerbten erst die Encke forts, dann die Breuner zu Aspern, welche eines der vielen Werdenbergischen Güter, Gravenegg, ohnsern Wien, noch bestigen; Namiest in Mähren bildet jetzt das Majorat der Paugswitz. Die Personalien Werdenberg's und Questenberg's gebe ich, um hier nicht zu viele zu häusen, im Hofs und Staatsetat unten.

Noch ift aber zu ben brei geliebten Bergen und ben brei geliebten Steinen Kaiser Ferdinand's ein flebenter Bertrauensmann, ein Dorf, zu nennen. Diesen Namen, Trautmannsborf, führte ein Red-licher, Ferdinand konnte ihm trauen, auch war Trautmanneborf ihm nach Eggenberg ber Liebste.

Max von Arautmannsborf — ber berühmte Diplomat bes westphälischen Friedens — stammte wie Eggenberg aus ber Steiermark, aber aus einem alten Mitter- und helbengeschlechte. Bereits in der Otto- karschlacht auf dem Marchseld bei Wien hatten vierzehn und wieder bei Mühldorf gegen Kaiser Lud- wig von Baiern zwanzig Arautmannsborfe sur habsburg Blut und Leben geopsert. Arautmannsborf bienze zuerst als Reichshofrath — in der Behörde, wo die Diplomaten Destreichts sich bitdeten — und zugleich als Kämmerer am hofe Kaiser Rudolf's II., dann

marb er Dberhofmuifter ber Gemablin bes Raifers Matthias und noch unter biefem 1618 Gelieimer Rath. Ferbinand II. übertrug ihm bie wichtigften biplomatifchen Genbungen im Laufe best breifigiahrigen Kriegs: er ging nach München, Coln und nach Rom. auch an Ballenstein warb et ale Unterbandler asfchidt. 1623 (mabrend bie Steine und ber Cagenberg gefürftet wurben - fie hatten fich freilich trefflicher mit Gutern ju verfeben gewußt) warb Trautmanneborf gegraft. Darauf ward er 1630 Dberfthofmeifter ber zweiten Gemablin Rerbinand's, Eleonora Gonzaga von Mantua, und 1633 Dberfthofmeifter bes romifchen Ronigs Ferbinand IH. 1635 fason fchloß Trautmannsborf ben Brager Frieden; unter Ferbinand III. flieg er zum Premier und ich komme ba auf Die Berfonalien biefes Reblichen gurud.

2. Graf Thurn vor Wien. Nanbel, Thonrabtel und bie Dampierre'schen Guirassiere in ber hofburg. Wahl Ferbi: nanb's zum römischen Kaifer und Wahl Friedrich's von ber Pfalz zum böhmischen König.

Böhmen war für Ferdinand nach ber Prager Denesestration so gut wie verloren. Die Feldherren, welche auf Prag zogen, Boucquop und Dampierre, wurden von den Malconienten geschlagen, Pilfen, die erste Stadt nach Prag, die treu geblieben war, hatte der Bastard Graf Ernst von Mansefeld, welcher den Böhmen einen Succurs von 4060 Kriegsknechten zugeführt hatte, erobert, bereits am 21. Ros. 1618. Im December 1618 stand der Moerbestschaften ber böhmischen Malcontenten, von Gruf

Ratthias von Thurn, vor Wien. Damels lebte Katsur Matthias noch. Der kurfächstiche Agent in Wien, Zeibler, berichtette an seinen Gof, das ber Katser selbst, ohne Erzeigung einiger Gemuthsbewegung, damals geäußert habe: "Ich höre, meine Böhmen spazieren mir gar herein in's Land." Darnuf Verbin and geantwortet habe: "Sie kommen nur gar zu nache herbei." Matthias mochte sich insgeheim sveuen, daß sein Dränger bedrängt ward.

Die Schmoathisen in Wien und in bem gangen überwiegend protestantischen Deftreich waren für bie Bobmen. Dennoch zog fich Thurn, ohne bie Saubt-Rabt annareifen . jurud und maricitete nach Mabren: Ster fiet Miles ihm gu. Erft nachbem er zu Brunn feine Union mit ben magrifchen Stanben abgefchloffen und fo fich recht ficher ben Ruden gebedt batte, ericbien er mieber por Bien, im Krubiabe 1619. Beibe Dale war es fuft unmufgehalten in's Derg von Deftreich gefonnten. Alls man ihn über Die Abficht, weshalb er Lomme, fragte, antwortete et: "wo er irgend geworbenes Boll wiffe, ba lose et es auf. 3wischen Ratholiten und Protestanten muffe fünftig Gleichbeit be-Reben, bie Ratholifen burften nicht mehr, wie bisber, gleich bem Dele obenauf fchmimmen." Babrend Sburn jam greiten Male von Bien fand, farb Rabier Datthias am 20. Mar: 1619.

Ferdinand II. befund sich in ber hafburg zu Wien. Er war ohne Soldaten und ohne Geld. Man halt ihn für verloren. Seine Räthe riethen ihm, nach Aytol zu Mehen, um Buiern nahe zu sein. Selbst Deftreis. III.

ver Beit gewinne, habe bas Leben gewonnen." Berdinand aber hielt in Wien aus und gab nicht nach: es zeigte fich hier die ganze spezifische Bähigkeit seines innersten Besens. Die Lage war schrecklich: man sprach bereits laut von seiner Einsperrung in einem Rloster nach dem Exempel der ersten christlichen Cafaren deutscher Nation, der franklichen Merowinsger und Carolinger; man sprach von der Erziebung seiner Kinder in der Lehre des Landes, der evangelischen Lehre.

Erzherzog Leopold von Throl, Bruder bes Raifers, war Gouverneur von Wien. Aus Borficht und weil man ein Cinverftandniß ber protestantischen Bürger mit Graf Thurn fürchtete, ließ er die ganze Bürgerschaft entwaffnen.

Graf Thurn's Bauptquartier mar bicht vor ber Stabt in ber Borftabt Lanbftraf, an bem an ber Ungarn ber gelegenen Stubenthore nod Seine Cavallerie fant in Chereborf, bas Ruftvolf in Berrnale. Die bohmischen Anechte bes Regimente Tiefenbach, bas Thurn bamals commanbirte, follten bas neue Thor nehmen, eine Betarbe war angelegt, ber Plan ber Ueberrumpelung warb aber verrathen. Thurn's bei ber Bfarrfirche G. Ulrich aufgefahrne Batterien ichoffen in bie faiferlichen Kenfter bes Rittergemachs und ber Anticamera in ber Hofburg. Es war bie fcredliche Racht bes 6. Junius 1619. Ferbinand mußte aus feinen Bobngimmern weichen. Er betete gegen feine Feinbe. Die

taiserliche Schattammer bewahrt noch bas Crucifix vor bem er, als er bavor auf ben Knien lag, ben Ruf vernommen zu haben versicherte: "Ferdinande non te deseram." In biefer zähen Passivität, in bem Aushalten bei bem Unvermeiblichen zeigte Ferbinand sein Gottvertrauen.

Darauf fam ber ichredliche Zaa, ber 11. 3unius 1619. Un biefem Tage erfcbienen fechzebn Ditalieber ber öftreichischen Stanbe vor ihm in ber oben Bofburg: Die eifrig protestantifden Ifchernembl, bie zu ben alteften Gerren ber nieberöffreichischen Abel8= matrifel gehörten, bie Thonrabtel, bie Sager, bie Borger ju Berrnale, bie Bolbeim und Unbere. Der Rubrer mar Unbreas Thonrabtel von Cheraaffina. Sie brachten eine Schrift mit fich, bie Schrift enthielt bie Union ber öftreichischen Stanbe mit ben Bohmen. Man begehrte von Kerbinand, er follte zu biefer Union feine Einwilligung erflären. Ferdinand weigerte fich , zu unterzeichnen. Da faßte Anbreas Thonrabtel Ferdinand bei ben Wammefnopfen und rief ihm gu: " Manbel, gieb Dich, Du mußt unterschreiben !"

In diesem verhängnisvollen Moment geschah eines jener glücklichen Mirakel, deren die Geschichte Destreichs mehrere aufzuweisen hat neben den glücklichen Geirathen dieses Sauses. Trompeten schmetterten im Burghof: e3 waren 500 Dampierre'sche Guirasstere, welche Bouquoh von Krems auf der Donau nach Wien geschickt hatte und welche eben durch das unbesetzte Basserthor in die Stadt und in die Burg gekommen

waven: ber Lotheinger Gebharb Gt. Ctlaire, Sofa des Zeughausthauptmanne, und später selbst Zeughausthauptmann von Wien, commandirte sie. Diese Guirasser — heut zu Tage noch das mit der freien Werdung auf dem Burgptat privilogirte älteste Cavalletieregiment der Monarchie — retteten Ferdinand. Die Furcht und das bose Gewissen trieb die Herven der ersten proiestantischen Abelskeite Destreichs aus der Postung und aus Wein.

Run ermannte fich bie tucholifche Bargerschaft von Wien, fie bewaffneten fich für Ferbinand mit ben Studenten. Die Abelsherven raumten feige die Stadt und begaben fich in's Lager bes Grafen Thurn.

In Böhnen war unterbeffen ein Kleiner Umfchlag geschehen. Bouquoh war von Krems her wieder eingerück, hatte endlich den Mansfelder bei Budweis geschlagen und zog von Renem auf Prag. Das bekimmte Thurn, die Belagevung Wiens aufzuheben, er that es schon am 12. Junius 1619.

Thurn hatte zweimal die Gelegenheit verfäumt, die öftreichische hauptstadt mit einem raschen Angriff zu nehmen, dem Kriege damit ein schnelles Ende zu machen. Es war ganz wieder so, wie dereinst mit den Schmalkalbern und Kaiser Carl V. Die zähe Passtielt der dstreichischen Kaisersamilie überwand die lahme, unbehülsliche, irvessollte Activität der Makonstenten. Kein Kursurft Moris fand wieder auf.

Thurn erschien zwar noch ein brittes Mal vor Wien, nachdem er am 2. Rob. 1619 fich mit bem erblich zum Losschlagen gebruchten großen Ballen

Bethlen Gabor von Siebenburgen vereinigt batte, ber im Befit ber ungarifden Saubtfhabt und ber beiligen Rrane Fexbinanb von Unggen ber bie Swine hot. Aber bie Allürten waren nicht einig , wie bie Comaffalbifchen Fürften bereinft auch nicht einig gewofen maren. Rein Theil traute bem anbern. Bei be ren Babor war ben bftreichifchen Lodimgen bes Brivatvortheils nicht unzugänglich: es bereitete fich bas Broject vor. Berbinan b's bamale freilich erft gebnfahrige Tochter Darig Unna fich als funftige Gemab-Iin aufichern zu laffen, biefelbe Bringeffin, welche weit fnater, 1635 erit, an ben alten Rurfürften Daz von Baiern verbeirathet murbe. Bethlen Gabor folog Baffentillkanb. Thurn bezog bie Binterquartiere, er ging zu ben Carnevalsfeftlichkeiten nach Braa.

In ber Zwischenzeit, als Ahurn zum zweiten Male von Wien sich elligst nach Böhmen gegen Bouse quon gewendet hatte und dem eben ermähnten dritten Zuge, wo er mit Bethlen Gabor seine Conjunction gemacht hatte, entschloß sich Ferdinand zu einem kühnen und höchst resoluten Schrinte. Ex ging rasch über München nach Frankfurt, nm sich hier zum Kaiser wählen zu lassen. Am 28. Julius 1619 suhr er ganz plötzlich, gerade während eines Reiteraufstandes, in seiner Reiselutsche in Frankfurt ein und vier Woschen darauf war er Kaiser. Söcht merkwärdiger Weise gaben ihm am 28. Aug. 1619 alle sechs Kurskussen ihre Stimmen, auch die protestantischen Pfalz. Sachsen und Brandenburg. "Bei welcher Geles

genheit," heißt es in einem interessanten Zeitberichte, ben Moser in seinem patriotischen Archiv mitgetheilt hat, "viele Leute, sonderlich etliche Ausländer, sich ob der deutschen Kaltsinnigkeit höchlich verwundert, daß sie so gewaltige Gelegenheiten ganz ohne Frucht hinschleichen und fahren lassen." Es war ganz so, wie es noch in unsern Tagen in Franksurt war.

Babrend aber Kerbin and in Frankfurt gewählt murbe, erfolgte feine Abiebung in Brag. von ben Böhmen - obgleich fie ihn schon gemählt und im Junius 1617 auch gefront batten - entfest als Erbfeind ber Bewiffensfreiheit, als Sclave Spaniens und ber Jesuiten; er ward beguchtigt, die Rrone burch folechte Runftariffe ericblichen und burch gebeime Bertrage an Spanien verrathen zu haben. Sparfam mit ihren Anklagen und gafterungen war die bobmifche Ariftocratie nicht. Die größten und abentheuerlichften Entwurfe malgten biefe bobmifch-protestantifchen Abel8berren in ihren bodmutbigen Ropfen berum, ober liefen fie fich vielmehr von ben verschlagenen Stalienern hineinwälzen. Graf Rhevenhüller hat etwas ba= von in feinen Unnalen jum Undenfen ber Nachwelt aufbewahrt. 3m Mai 1619 mar ber General ber evangelischen Union, ber martialische gurft Chriftian von Anhalt, ber einmal Raifer Rubolf II. bas Exempel von Cafar's breiundzwanzig Bunden nabe gerudt hatte, von ben Bohmen nach Italien als Gefandter gefchickt worben an Emanuel ben Gro-Ben, Bergog von Savoyen, bem man bie bohmifche Rrone, ja fogar bie Raifertrone bamale anbot

und an die hohe Signoria von Benedig. Diese italienischen Gerren riethen den Böhmen: "daß sie nur
wohl desendirt, auch wenn es anders nicht sein könnt,
daß sie sich in forma reipublicae mit hülse der Holländer und Benediger guberniren sollten." Die Benetianer infinuirten dabei den Anschlag, die reiche Stadt Genua (Benedigs Rivalin) einzunehmen,
"um damit die Kriegskosten zu becken." Der Fürst von Anhalt, bessen Kanzlei nach der weißen BergSchlacht in Verdinand's hände siel, hatte in Betress besselben der Worte sich bedient: "qu'il seroit
mieux de prendre plutost un Turc, avoir un diable à la succession de l'empire, que de la laisser
venir au Ferdinand."

Die böhmische Aristofratie wollte aber durchaus teine Republik, wie die Hollander und Benetianer sie hatten; sondern sie wollte wieder, und zwar wie die Bolen, einen König nach ihrer Weise.

Und jest trat das Moment ein, welches die Sauptstimmung der drei Religionsparteien in Deutschland fest und sie sich alle unter einander so abgeneigt machte: die Wahl des Calvinisten Friedrich, Rurfürften von der Pfalz, zum König von Böhmen.

Diese Bahl, welche ben, ben Katholiken und Lutheranern im allertiefften Innern verhaßten Calvinismus — bie Confession ber jest in Preußen und in England regierenben Säuser — auf ben Söhepunkt seines Ginflusses in Deutschland brachte — biese Wahl brachte bie Erbitterung ber brei Religionsparteien in Deutschland unter einander auf die Spige. Luther hätte boch felbst gesagt, — so außerten in ihrem bind fanatischen Eifer bie Lutheraner: "bie Calvinisten seien fiebenmat arger als bie Napisten."

Rurfürft Friedrich von ber Bfalg mar ein junger herr von breiundewanzig Jahren, fcon und Rattlich, und wie feine Briefe answeisen, zu allen Reiten feines Lebens leichten Sinnes, ein febensfreubis ger, galanter, wohllebiger, prachtiger Berr. Erziehung war eine frangofische gemefen: er hatte gu Seban bei feinem Bermanbten, bem aroffen Sugenottendef Bergog von Bouillon feine Jugend verbracht und fich bann bei feinem mutterlichen Obeim, bem Brinen Morit von Dranien, bem Cobne bes großen Befreiers ber Nieberlande Wilhelm aufgehalten. war erft vierzehn Jahre alt, als fein Bater farb, er war noch nicht fiebzehn Jahre alt, als er fich im Jahre 1613 gu London mit ber Tochter bes erften Ronigs ber Stuarte Jacob I. von England, ber fcbonen Holzen, romantifch-melancholischen Entelin ber ungludlichen Maria Stuart, ber Bringeffin Glifabeth Stuart vermählte. Die fable convenue, bag biefe Bringeffin ibren jungen Gemabl mit ben Borten-"Lieber unter einer Rrone hungern, als unter einem Rurbut fomelgen," gur Annahme ber bebenklichen Bobmenfrone vermocht babe, bat ibre Enfelin, bie bekannte Bergogin von Orleans, in ihren Briefen wiberleat: Elifabeth mußte von ber Wahl fein Wort und bat bamais nur an Comobien, Ballette unb Romanlefen gebacht. Der Sauptrathgeber zu bem enticheibenben Schritte war ber Bring von Draufen, ber Dheim.

ver Erbfeind bes Saufes Sabsburg und namentlich bes fpanischen Saufes Sabsburg. Der ambitidse und sehr einstufreiche Gosprediger bes Aurfürsten, Sculte-kus, mag babei allerdings nicht versehlt haben, sein wem Gerrn die Annahme der Arone als eine veligsisse Bflicht gegen seine Glaubensgenoffen darzustellen.

Die Bahl Friedrich's zu Brag erfolgte gwet Tage por ber Raifermabl Ferbinanb's ju Frantfurt, am 26. August 1619. Rriebrich batte, als et bie Absehung Werbinanb's vernommen batte, geaufert: "3ch batte nimmermehr gebacht, bag es fo weit fommen wurde. Bott, wenn bie Bohmen mich erwählten. was murbe ich thun?" Er befant fich in ber an Böhmen grenzenden Oberpfalz zu Amberg. Bier erbielt er gerabe am Tage, wo Ferdinand gewählt warb, bie erfte Runde von feiner Babl. Ale biefe Nachricht von feiner Bahl zu Umberg einkam, bedachte er fich lange, ob er annehmen folle. Er war betroffen und fonnte fich zu nichts entschließen. Mle bie Bobmen bas britte Schreiben an ihn fandten, ba erft, ale biefes Schreiben eine entscheidenbe Erffarung auf alle galle ibm abverlangte, entschloß er fich, bie Rrone zu nehmen, bie er wohl ftattlich zu tragen, aber nicht rubmlich an behaupten verftanben hat. Er außerte gang in bem religiofen Style, in ben bie gange Beit noch eingetaucht war und in bem ihn ber hofprediger zu erhalten befliffen mar: "er halte es fur eine Genbung Gottes und nehme bie Gache an."

Es war erft gegen Enbe Detober, mo Friebrich nach Bohmen aufbrach - fo lange hatte er gegogert.

Ml8 er weggog, außerte feine Mutter, Die gefcheite oranische Bringeffin Juliane, in einer trüben Abnung: "Ach nun giebt bie Bfalg nach Bobmen!" Der leichtblutige Friedrich aber mar guten Muths. Er verliek fich auf feinen Obeim, ben Dranier: er verlief fich auf feinen machtigen Schwiegervater in England; er verließ fich auf Die Bulfe, Die Die Deftreicher guficherten, auf bie beutichen Stabte, welche Belb gufagten, auf bie Bugenotten in Aranfreich, auf bie Graubundner, welche bie Bufage gaben, baf fie ben Spaniern Die Baffe verlegen wollten, wenn biefe Rriegsfnechte aus Mailand und Reapel über die Schweig führen Um meiften verließ er fich auf ben Leichtmöchten. finn ber Jugenb.

Berabe am letten October 1619 gog Friebrich in ber alten Aronungestabt Brag mit ihren bunbert Thurmen ein - Thurmen, die bald wieder fatholifche Der junge Rurfürft bielt Thurme werben follten. feinen Einzug "ftattlich geputt auf einem tapferen Bfert, zwiften feinen Leibtrabanten und fein Gemahl (bie Englanderin) in einem foftlichen Bagen mit ihrem alteften Sobn, begleitet von feinem Bruber Bfalggraf Lubwig, Burft Chriftian von Unbalt und bem jungen Unbalt, feinem Cobne, Bergog Dagnus von Burtemberg und bem fcblefifchen Bergog von Munfterberg und ben übrigen ganbherrn ber Rrone Bobmen." Bor bem Thor, fagt ein alter Beitbericht, haben 400 Bobmen auf altväterisch in ju bes Bista Beiten gewesenen Ruftungen und in ihren Sabnen einen Relch babend, gestanden und wie ber Rurfürst vorgeritten, mit ben böhmischen Ohrlöffeln also gerauscht, daß er darob selbst ge= lacht hat."

Vier Tage nach bem Einzug, am 4. November 1619, warb Friedrich mit seiner englischen Gemahlin zu Prag gefrönt. Der hoftaat des neuen Ronigs ward aus Böhmen und aus Deutschen vermischt zusammengesett. Ich schalte hier die freilich fragmentarische Liste seines Hof-, Staats = und Militairetats ein, so weit er sich aus Anhalt's Tagebuch ergiebt, das bei Prag erbeutet ward und jetzt in der Münchner Hofbibliothef ist.

## I. Bof= und Staatsetat:

- 1. Die erfte Stelle nach bem Ronig war bie bes Oberftburggrafen, welche eine Bohme, Baron Bohuslaw Berka, verfah. Folgte:
- 2. Der oberfte Landhofmeister bes Königreichs: ein Böhme: Wilhelm von Lobkowig-Gasfenstein, aus ber eifrig protestantischen Branche
  bieses Hauses. Außerdem fungirte als Oberhofmeister bei Hose ein Deutscher: Graf Albert von Solms-Braunfels, ber Urgroßvater König Wilhelm's III. von Dranien
  von England und der Großvater der Semablin
  bes großen Kurfürsten von Brandenburg durch seine mit Bring Briedrich Beinrich
  von Dranien 1625 vermählte Tochter Amalie.
- 3. Der Oberlandmaricall ? und Oberhofmaricall ?

- 4. Der Oberflandfammerer bei Gof: Bagon und ber Oberftfammerer bei Gof: Bagon Chriftoph Dohna.
- 5. Der Oberlandrichter: ?
- 6. Der oberfte Rangler: Baron Ruppa.
- 7. Der Bicefangler: Muller.
- 8. Der Leibgarde-Capitain: Spalborf. Unter den Kämmerern nennt das bei Brag erbeutete Tagebuch des Brinzen von Anbalt.

als "gentilshommes chambellans":

zwei Barone Schwhofsty, Baron Rechberg u. f. w.

und als "gentilshommes servants":

Schomberg,

Grun,

Michalowis.

Roch befanden fich am Brager Gofe:

Graf Philipp von Solms, Bruber bes Großhofmeifters und einer von ben Sohnen bes Letteren,

Die Grafen Stolberg,

Der Rheingraf u. f. w.

- II. Die Generalität bes Pfälger Bohmenkonigs:
- Die beiben Flürsten Anhalt, Bater und Sohn, Graf Georg Friedrich hohenlohe, Generallieutenant,

Der alte Graf Matthias Thurn, Generallientenant,

Baron Fels (blieb im Felbe 1620), Feldmarfchall. Ihm folgte:

Graf Mansfeld.

Am 27. Januar 1626 broch ber neue Romia von Brag auf. Am 6. Februar 1620 bulbigten ibm bie Dabren zu Brunn und am 27. Rebruar bie Schlefier au Bredlau. "Aujourd'huy, foreibt ber Ronig an feine in Brag jurudgelaffene Gemablin aus Brunn 6. Subr. 1620, \*) les Etats m'ont preté serment dans l'Eglise qui a eté aux jesuites que les notres ont à cette heure. Le Baron Charles de Serotin n'a pas voulû faire Serment: je ne sçais s'il ne se ravisera avant mon partement, car autrement il perdra assurement tous ses biens. Tous les autres me tempignent beaucoup d'affection. On dit qu'ils me feront present de quelques bien confisqués. \*\*) Je trouve le pais icy plus beau que la Boheme,

<sup>\*)</sup> Aretin, Belträge zur bairifden Gefciechte Bb. 7. G. 150 f.

<sup>\*\*)</sup> Les Etats icy, hatte et am 1. Febr. geschrieben, m'ont sait present de deux Signeuries dont l'une s'apelle Neckelsburg (bas Dietrichstein'sche Micoleburg), et une à vous, mais je n'en sçais my le nom, ny les révenus. Spater 4./14. Febr. répretes et: " Je vous ay mandé que les Etats mous avoient donné quelques biens. Au commancement ils l'avoient donné avec condition qu'ils demeurassent à la Couronne et que les officiers aux dits biens sussent toujours Moraviens, mais depuis d'eux mêmes, ils ont changé ces conditions et le nous out donné du tout en propre. C'est un bien beau present, si Dieu vousoit seulement denner une bonne paix, en dit qu'ils ont bien 10,000 Livres de rente."

et il y a force belles plaines. J'ay eté en la maison du Baron de Leip qui est certes fort belle et bonne, quantité de tapisseries et aucune bien belles. Je puis bien dire qu'après Heydelberg et Munchen je sçais peux de maisons, qui en ayent tant. Il m'a fait fort grande chere; entre sa maison et cette ville j'ay veù une societé d'anabaptistes (eine Brübergemeinbe), il font force sortes de metiers, s'ils fussent près de Prague, je les irois fort souvent visiter. Ils m'ont fait present d'un lit fait de fer fort proprement,\*) force couteaux, des gands fourrés, et force vases d'argile pour vous. Je suis logé icy en la maison du Cardinal de Dietrichstein qui est fort belle, mais pas du tout achevée, car on ne luy en a donné le loisir."

Anhalt's Tagebuch melbet von ben Feierlichfeiten in Brünn, daß nach altem Landesbrauche die Barone und Edelleute den König trot des schlechten Betters zu Fuß in die Kirche geleitet hätten, er, sein Bater, Graf Hohenlohe und Pfalzgraf Ludwig, des Königs Bruder, seien zu Pferde geblieben, der König sei unter einem Baldachin gerittten, der Landeshauptmann, der Baron Ladislaus von Zierotin-Lumpenburg habe das Pferd des Königs am Zügel geführt — und nachher an sich genommen — "et c'etoit un bon cheval et belle selle" — der Lande-

<sup>\*) ,,</sup> qu'on peut ramasser en un petit coffret de valeur do 100 Taler" berichtet bas Tagebuch bes jungen Fürften Anhalt, Aretin, Beitrage. Bb. 2.

erbmarschall, ber reiche Baron von Leipa (Lippa) sei mit bloßem Schwert vorgeritten. An der Kirche habe den König einer der lutherischen Prädicanten — beren 10—12, mit Alben über ihre Röcke — die calvinische und die Brüdergemeinden - Geistlichkeit empfangen, der Gottesdienst sei in böhmischer Sprache gehalten worden, mit Musik ze.

Bon ben mahrischen Gerren, die ben Sof bem König gemacht, nennt bas Tagebuch außer bem Lanbeshauptmann und Erbmarschall, Zierotin und Lippa;

> ben alten Baron Ruppa, ben Baron Wrbna,

ben Baron Kronowit,

ben Baron Buch heim,

ben Baron Raunit,

ben Baron Seiblig,

ben jungen Baron Bierotin,

ben jungen Baron Seblnigfy,

ben Berrn Sternigfy,

ben Berrn Bitofety,

ben Grafen Latour (Thurn) Better bes Generallieutenants ac.

Als Gesandte von Destreich waren in Brunn: von Oberöftreich: Baron Fochernement (? Firnemont), Raymann (Genmann) \*)

<sup>\*)</sup> Bon biesem heißt es am 13. August 1620: ,, ll y a eu aussy les Berons Tschernembl et Ungnad et MrGeyman avec nous, les meilleurs patriotes, resugiés du pays de la haute Autriche."

von Nieverdftoeich: Baron kandau, ein Ranber, ein Ahonrnotsl,

von Schleffen: Baren Malran (? Malzan) S. Stitten.

Sen 7. Februar hatten bie beiten Andersiften von Deftreich Baron Coffirchen und Gotthard von Starhemberg Aubienz.

Auf ber Reise nach Schleffen aus Sternberg (feit 1621 bem gurften Liechtenftein geborig, im norblichen Mahren) 6./16. Februar 1620 fcbreibt ber Rönig: "Les Ducs de Munsterberg m'ont fort bien traité icy. Après demain, s'il plait à Dieu. i'arriveray à Jegerdorff auprès du marquis." Aus Reiffe in Schleffen am 11./21. Febr. 1620: "Je loge cette nuit en la maison de l'Eveque qui n'est pas fort belle, mais la ville est assé jolie. Il a encore tous ses officiers icy. Je n'ay seu que j'y devois loger que quand on m'y a mené etc." trouve qu'on a fort bien fait de ne permettre aux comediens de jouer en la ville, car cela se rime fort mal avec le jeune." Aus Breslau endlich 25./15. Febr. 1620: "Les Princes et les Etats m'ont fort magnifiquement recus et l'eussent fait davantage s'ils n'etoient contraints de se donner de garde des Polonois. Il y a eû près de 1000 chevaux, c'est une fort belle ville, et après Prague la plus belle de tous ces pais. La ville a fait faire un fort beau arc de triomphe tout contre mon logis. A mon arrivée ou m'a mené dans l'Eglise; tous les Princes sons

icy, à scavoir deux de Ligenitz, le marquis de Brandebourg et deux de Munsterberg. Il y a aussi force Dames, mais je ne les ay vů qu'à la fenetre. De Princesses, il y a la soeur du marquis d'Anspach qui a l'ainé de Ligenitz, sa soeur la plus jeune, et les deux Duchesses de Munsterberg. Après demain les Princes et les Etats me preteront serment." Um 2. Mär: 1620: "Hier j'ay fait prescher Scultetus en la grande salle du vieux chateau et av diné après auprès du Duc de Brieg." 4. März n. St. 1620: "Cette cy est pour vous dire que je partiray d'icy après demain, je passeray par Lignitz où sans doute je verray la maitresse de Schafslotz (Schafgotsch, eine Liegnit) de laquelle tout le pais parle, mais ses freres ny luy n'en font nul semblant. De là i'iray à Spremberg et de là a Bautzen et ainsy je retournerai vers Boheme etc. Il fait un terrible froid icy. J'ay diné aujourd'huy auprès du Duc de Brieg. Les Dames icy sont assez braves, forcerobes en broderie et assé de pierreries" etc.

## 3. Friedrich's verlorne Lage in Prag. Die bohmifchen Ariftocratens guftanbe und ber calvinifche Rirchenunfug.

Der neue "pfälzische König" von Böhmen, wie ihn die Katholiken nannten, war bereits ehe die Schlacht auf dem weißen Berge bei Prag ihm die Krone wieder vom Saupte stieß, ein verlorner Mann. Er ward von allen Seiten verlassen, sogar von seinem öftreichisch gessinnten Munzmeister, welcher auf den Thalern, die

von bem neuen König geprägt wurden, in beffert Titel bei ben Buchstaben D. G. bas D. verkehrt prägte: bies hielt man für ominös, als ob er nicht nach Gottes Willen König ware:

Kriedrich ftand an ber Spite ber Union, ber evangelischen Union, Die 1608 in bem Anspachischen Klofter Abaufen am Obenwalbe folgende protestantische Fürften gefchloffen hatten: Rurpfalz, Pfalz = Neuburg, Branbenburg = Univach und Baireuth, Burtemberg, Baben= Durlach und bas Saus Unhalt. 1609 traten noch Rurbranbenburg und Beffen-Caffel zu. Gegen biefe evangelifche Union schlossen barauf zu Würzburg 1610 bie fatholifche Lique folgende katholifche Fürften: Baiern; bie Bifchofe von Burzburg, Angeburg, Strasburg, Conftang, Regensburg und Baffau, ber Bropft zu EUmangen und ber Abt zu Rempten. Singutraten fpater bie brei geiftlichen Rurfürften. Die Seele biefer fatbolischen Lique waren Bergog Max von Baiern und Lothar Metternich, Rurfürft von Trier, iener ber Bergensfreund bes Raifers, Diefer einer ber größten politischen geiftlichen Rurfürften, Die Dentfch= land gefeben hat. Max trat feinem Better, bem Bfalger Rurfürften - gerade weil es fein Better mar und er ihm am wenigsten Ehre und Sobeit gonnte, ber entschiedenfte Feind gegenüber. Und eben fo that Johann Georg, Rurfürft von Sachfen: wie bas Saupt ber katholischen Lique trat auch bas Saupt ber Lutheraner in Deutschland gegen ben verhaften Calviniften, ber die Wahl zum Konig von Bobmen angenommen hatte, auf - beibe fur ben Raifer, bem

diese getheilten Intereffen der deutschen Fürftenarifto-

Gleich nach feiner Rronung, noch im November 1619 war Friedrich nach Murnberg geeilt, um mit ben versammelten Fürften ber evangelischen Union zu Ferdinand ichictte babin feinen Gebeimen Rath, tagen. Rämmerer und Reichehofrathepräfidenten, ben Grafen Sans Beorg von Sobengollern = Sechingen als Drator, ber, wie Rhevenhüller berichtet. .. mit aro= Bem valor, ftattlicher Observang und Tapferfeit" in einem mundlichen Bortrag bas faiferliche Intereffe gel= Er ermahnte bie Fürften, "fich weber tend machte. von den Böhmen, noch fonft jemand wider Raif. Mai. einnehmen zu laffen und dabin zu rathen und zu belfen, bag unbeliebte Extremitaten in biefem Ronigreich Bohmen verhütet bleiben mochten, bamit ber schulbige Respect gegen Raif. Maj., als orbentlicher von Gott verordneter höchster Obrigkeit erhalten werde." auf erwiderten die Fürsten, "wie fie, die unirten und correspondirenden Stande, Unfang und Progreß bes Böhmischen Wefens jederzeit ungern und mitleidentlich vernommen, um fo viel befto mehr, weil biefes Ro= nigereiche Stände burch ben Majeftatebrief Raifer Rubolf's II. in bes heiligen Reiche Religionefrieben aufgenommen worden, wie benn auch viele treuberzige Batrioten zeitlich zu gelinden Mitteln gerathen. Den Sachen zu helfen fei nicht geringe Occasion nach Raifer Matthias Absterben vorhanden gewesen. Warum Consilia bellica friedlichen Vorschlägen vorgezogen worben, muffe man billig an feinen Ort ftellen. Befchwerlich

aber fei es. bag bas Land mit frembem und inlandi= ichem Rriegevolt bergeftalt angefüllet werbe, bag es zweifelig, ob Raif. Daj. beffen endlich fo machtig werbe fein konnen, daß nicht sedes belli gar mitten ins Reich gezogen werbe, indem man die leibigen frifchen Exempla in Böhmen und Deftreich mit bem Baffaui= iden und jegigem fremben Rriegsvolf noch vor fich Daber ben Evangelischen nicht zu verbenfen. baf fie fich ebenmäßig in Berfaffung geftellet, wie fie benn auf alle Rothfälle, ba ein evangelischer Stanb zumal jetiger Beit bie Ronigliche Burbe in dnıı Bobmen sonberlich in ben Erblanden angegriffen merben follte, in Rraft bes Reiche Conftitutionen und ibrer Berbindniff mit erlaubter Defenfion und Rettung nicht murben laffen konnen noch wollen. Ersuchen bemnach Raif. Maj., Gie wollen bas Reich, beffen vornehmes Glieb bie Krone Bohmen ift, burch offne Gewalt und bebarrliche Rriegsmacht nicht langer in Ungelegenbeit feten und fich im Uebrigen verfichert halten, daß bie corresvondirenden Stande auch auf ungleiche Informationes eben fo wenig ihnen etwas wibriges einbilden laffen, als fle verhoffen, bag Raif. Maj. benjenigen, welche bem Reich übel gewogen und ihr Absehen mehr auf ausländische Potentaten, als Raif. Maf. Sobeit und Authorität, auch bes Reichs Wohlfahrt halten, nicht allzu groß Gehör und Beifall geben werben und vielmehr fo vielen Churfurften und Stanben bes Reichs Blauben guftellen, benn folchen Leuten, beren Bemuber, Sinn und Gebanken einzig zu Stiftung Unrube und Wiberwartigfeit zu vermeinter Ausrottung ber

falsch genamten Reger gerichtet sein, welches bie Stände bem herrn Kais. Gesandten gur Resolution vermelben wollen. "

Aber auf biefe ziemlich energische Resolution ber Union folgten nichts weniger als energische Thaten. Alles befchrantte fich barauf, bag bie unirten Stanbe fich mit Max von Baiern, bem Saupt ber Liga, in Correspondeng festen und viele Monate bindurch beliberirt und tractirt wurde. Sobalb Max vom Raiser Anfana bes Jahres 1620 bie Bufage ber pfalgifchen Rur erhalten hatte, brach er mit feinem Beere, 32,000 Mann ber bestgeubten Truppen, los: er fand bei Dillingen an ber Donau. 36m gegenüber ftanben bie Unirten Es fam aber feinesmegs zum Schlagen. hei Mn. Schon im Jahre 1619 hatte Ronig Lubwig XIII. von Frankreich, feit 1615 ein Tochtermann Ronia Bhilipp's III. von Spanien, an beibe Unionen gur Bermittlung Gefandte abgefdict, ben Berjog von Angouleme und bie Berren von Bethune und Aubefpine. Die evangelische Union ließ fich burch biefe frangofifchen Befandten bewegen. "bas Salutare an bie Sand zu nehmen": fie fcbloß am 3. Juli 1620 gu Ulm Frieden mit ber Liga, fie verließ ben pfälzischen Ronig ichmählig.

Raum war ber Ulmer Frieden abgeschlossen, so brachen von allen Seiten die Feinde auf ben Böhmenkönig los.
Noch im Julius brach Max nach Deftreich, bas im Aufstand gegen Ferbinand war, auf. Die Bauern waren hier wieder aufgestanden und hatten sogar den bem Raiser zu Gulfe auf ber Donau herabsahrenden

Bergog Ernft Ludwig von Sachfen=Lauen= burg am 15. Junius 1620 erfchlagen, bloß weil er geauffert batte, "fle follten fich nur freuen, fle murben bald andere Bafte befommen." Mar untermarf bie Bauern und bas gange Land. Sobann ructe er in Böhmen ein; am S. Sept. 1620 hatte er fich mit faiferlichen Welbherrn Grafen Bouquop zu Neupolla in Unteröftreich vereinigt. Schon im August waren die spanischen Sulfstruppen aus ben spanischen Mieberlanden, 25,000 Mann ftart, unter dem Mar= chefe Umbrofio Spinola und Don Bongalez Bernandez de Corbova von Coblenz ber, mo fie ben Rhein paffirten, in Friedrich's von ber Union garantirtes Erbland, Die Pfalz am Rhein, eingerudt, wo fle an ben unschuldigen, aber akatholischen Ginwobnern bes abwefenden herrn graufame Strafe vollzo= Dazu fam ber britte Feind Friedrich's, ber lu= therifche Rurfürft von Cachfen, ber fcon im Marg 1620 gu Mühlhausen mit den beiden fatholischen geiftlichen Rurfürften von Mainz und Coln fich gegen ben Calviniften fur ben Raifer verbundet batte. Auch er brach im September mit einer Beeresmacht von 15,000 Mann in die Bohmen incorporirte Laufit ein.

Sogar von feinem eignen Schwiegervater König Jacob von England ward Friedrich werlaffen. Bu Weihnacht 1619, kurz nach seiner Krönung, war ihm ein Sohn in Brag geboren worden, Pfalzgraf Rupert, der nachher mit seiner Mutter in's Eril nach England ging und der bekannte General ward, ber Carl 1. Stuart im Revolutionskriege biente.

Friedrich melbete bie Geburt Diefes Gufels feinem Schwiegervater burch einen eignen Courier. berfelbe," fcbreibt Rhevenbuller, "ju feiner Wieberfunft referirt, baf ber Ronig feinen Gibam nicht bulflos laffen und allen feinen Unterthanen und mer au dem bohmifchen Rriege mit Bolf und Belb belfen. Erlaubniff, Assistenz und Beforberniff geben wolle, wie benn eine ziemliche Summe Gelbs bem Bfalzarafen aus England remittirt und die Trommel allenthalben gerühret worden. Ale foldes aber bes Ronigs aus Spanien zu London residirender Befandter Don Diego Conde de Gondemar verspürt, hat er mit Protestiren und Anhalten fo viel ausgericht, bag ber Ronig die öffentliche Werbung eingestellt, beimlich aber zu Conservirung seines Endams, wie aus unterschiedlichen interceptirten Schreiben zu feben, nichts unterlaffen."

Rönig Jacob neigte auf die Seite der Ratholiken, er unterhandelte eben damals durch seinen Liebling, den Minister Gerzog von Buckingham über: eine Wermählung des Prinzen von Wales mit einer spanischen Insantin. "Eben damals," schreibt Khevenshüller zum Jahre 1619, "kam Jacob Viscount von Doncaster, englischer Gesandter nach Wien an, seines Königs hatber sich in der böhmischen Sache zu interponiren, dem Ihre Maj. zur Antwort sowiel in der Substanz ersolgen lassen, daß ungeacht Ihr Kais. Maj. allbereit das Werf breien Churs und Fürsten zu componiren ausgetragen und aus dero gegesbenem kaiserlichen Wort nicht schreiten können, nichts

bestomeniger feien fle erbotig, mit Bugiebung bes fpanischen Gefanbten fich in billige und milbe Conditiones einzulaffen. Darauf ber Ronig feiner Tochter, ber bermeinten Ronigin in Bobmen (bie er gleichwohl nicht Ronigin tractiret), biefes Inhalts öffentlich zugeschrieben: "Es werben nämlich G. Raif. Daj. biefe bes Pfalzgrafen gewaltthätige Anmaagung im Ronigreich Bohmen und S. Raif. Berfon fchimpfliche exclusion nimmermehr ungerochen laffen, fonbern vielmehr fo lang fie ein offenes Auge haben, ihrem außerften Bermogen nach vindiciren." Gebachter Befandter aber hat feine unter mahrenbem Bahltag miber ben Raifer geführte Practiquen allba zu Wien nicht weniger exercirt und allerlei beimliche Busammenfunfte mit ben Uebelintentionirten und mit ben gute Correspondenz gehalten und unter andern gerathen, wenn man ben Raifer zu Sanden brachte, man ihm bas Leben nehmen follte mit biefer Proposition: "tobter Sund beift nicht." Ueber bas Berhaltniß Friedrich's zu feinem Schwiegervater geben ein paar Briefe an feine Gemahlin Andeutung: "Le roy," fcreibt er ihr aus Breslau am 25./15. Febr. 1620, "sámuse toujours à disputer de la justice de la cause, et semble qu'il voudroit bien être quitte du Baron Achatius (Friedrich's Gefandter in London) et le laisser retourner à mains vuides"und aus Rodefan', furz vor bem Bufammentreffen mit bem Rurfürften von Baiern und Tilly, fchreibt er am 10. Oct./30. Sept. 1620: "Pour les ambassadeurs d'Angleterre j'av fait commander qu'on

les recoive le plus honorablement. qu'on pourra, mais que je suis nullement resolu de les défrayer car les grandes depenses que j'ay, m'en peuvent bien excuser, et aussy le Roy ne defraye pas le mien. Je m'etonne s'ils me donneront le titre, autrement je leur baise les mains de leur lettres."

Am Allermeiften verließ ber neue Böhmenkönig fich felbft. Er verftand es nicht, bie bohmifche Aris ftocratie ju gewinnen; es beleidigte fie, daß er fich zumeift bem Rathe von fremben Berren, feiner beiben beutschen Generale, bes Fürften Chriftian von Anhalt und bes Grafen Georg Friedrich von Sobenlobe, feines beutschen Großhofmeifters Albert. Grafen von Solme=Braunfele, und feines pfälzischen Ranglers Dr. Lubwig Camerarius überließ. Friedrich verftand es nicht, fich in Respett au feben: bie bohmischen Ariftocraten wuchsen ihm über ben Kopf. Diese Aristocraten, die ihre Feinde, ben Raifer ben blinden Sund, Max von Baiern bie bairifche Sau und Johann Georg von Sachsen ben meineidigen trunkenen Rlot zu tituliren pflegten, batten bei ber Revolution, Die fie gemacht batten, nur bas Gine im Sinne: ihre Feubalrechte, Freiheiten und Sie wollten, wie bas Bebenten eines ba-Brivileaien. maligen Miniftere Friedrich's fich ausbrudt, "gleich= fam nur einen Ronig jum Schein und ber ibnen ihre frummen Sachen gerabe mache." Das ging fo weit, bag, als einft ber Ronig bie bobmifchen herren auf einen Morgen in ben Rath be-

fcheiben ließ, einige ber Bornehmften unter ibnen ungefcheut erklarten: "fie konnten nicht um fieben Uhr frub ericbeinen, ber Menich muffe nach ausgestanbener Arbeit auch feine Rube baben und fo liefe biefes auch ihren Brivilegien entgegen." "Die Stabte," fagt bas angezogene Bebenfen , "bat man febr unter= bruden wollen und ben oberen Stanben untermerfen, auch alle Laften auf fie legen." Rriedrich verstand nicht einmal, Die Offiziere feiner Solbatesta in Mannszucht zu halten, fie murben ftein= reich, der Ronig blieb blutarm. Die ber fachftiche Agent in Brag, Lebzelter, feinem Rurfürften berichtet, mar man bem geworbenen Rriegevolf Ende September 1620 nicht weniger als über fünfundvierzig Tonnen Golbes ichuldig geworben. Das Bolf flagte unaemein über ben Drud ber Solbaten, bie, um gu ihrer Nothdurft zu fommen, plunderten und raubten. Es half gar Dichts, bag Friedrich und feine Gemablin Elifabeth, um fich populair zu machen, ungemein artig fich in Brag bezeigten, abelige Leichen zu Guf begleiteten, mit Burgerofrauen und Tochtern auf Bal-Ien tangten. Beibe brachten fich baburch nur um ihre Unter'm 30. Decbr. 1619 fcprieb ein Reputation. Pfalzer Secretair nach Beibelberg: "Allhier ift noch gur Beit lauter Confusion. Es vergebt faft fein Tag, daß nicht ein ober zwei Menichen ermordet werden. Chebruch und Surerei ift von ben vorigen N. N. (Ronigen) bermaf= fen authorisiret worben, bag bem Uebel fcwerlich gesteuert werben fann." Friedrich

beleidigte die Bohmen mit ber frangofischen Sprache, Die er bei Bofe einführte und mit feinen leichten frangoffichen Sitten und Moben. "Der König," fagt ein Bericht aus bamaliger Beit, "macht fich mit ben Leuten, mit Landherrn und Frauenzimmern gar gemein, begleitet fle aus feinem Bimmer und giebt feinen But ab faft gegen Jebermann, ber zu ihm fommt. halt zum öfternmal Tang auf bem neuen Saal, bat auch auf ben beiligen Weihnachtsabend (1619) bort getangt. Er gebt oft fvagieren, gar binaus in ben Thiergarten, nur mit einem Jungen und Lafaien. Den 29. Decbr. 1619 Nachmittag ift er bis gar in bie Nacht - zwar mit schlechter Reputation und Authorität, fo baß man mehrerntheils insgemein gar fpottlich bavon rebet. - in ber Stabt berum im Schlitten gefahren, bat einen rothsammtnen Belg, weißen but und gelbe Febern barauf gehabt, hat Abends beim Grafen Thurn eingefehrt und Nachtmablgeit bafelbit famt feinem Bruber und bem Unbalt eingenommen."

"Beil der König," schreibt Rhevenhüller, "zu der Nürnberger Zusammenkunft ausgewesen, haben sich viel böhmische Bürgeröfrauen untereinander, die Königin an ihrem Tag S. Isabella zu binden (anzubinden) verglichen, derohalben sie mit ihren Rutschen gen Hof gefahren, da sie ihr Angebinde von lauter böhmischen Kollatschen und Krapfen (Backwert) gar vielerlei Manier vorgelegt ze. Der Königin ift dies Präsent so seltsam und fremd vorkommen, daß die Kammerherrn, Evelknaben und andere anwesende Diener das Spiel daraus getrieben und die Brote wie

Hörner gebogen, auf die hute gesteckt und ein jeglicher voran ab die Stirne gehalten und wie die Böcke, daß die Arümmer davon gesprungen, gegen einander gesstößen und die halben großen Kollatschen an die Arme gesteckt und die andern Brote an den Wall angeschlagen und alle vor der Königin und der gedachten Bürgerkfrauen Augen zerbrassert und zertreten. Darüber sie also mit Schanden bestanden, daß sie sich gebessert und bald hernach der Königin zu ihrer vorgestandenen Niederkunst eine von Ebenholz mit Gold und Edelsteinen gemachte Wiegen und Windeln von Cambray, wie auch von der Bürgerschaft ein silbernes Becken mit Goldmünzen, deren jedes Stück fünf Ducaten gewogen, verehrt."

"Bei biesem Brotzertreten ift es nicht verblieben, sondern bald über die armen Gotteshäuser und Altäre gegangen und ift aus der Jesuitenkirche der Altar mit dem englischen Gruß, so herr Barbitius (der Geh. Rath) machen lassen, in die neue lutherische Kirche auf der Kleinseite übergesetzt und ein andrer in die Altstädter lutherische Kirche geführt, der Jesuiter Kirche benen Calvinischen Prädicanten eingeräumt, von denen ste spoliirt und in der Hofsirche deutsch und in S. Benzels Rapelle französisch gepredigt worden."

"Und weil fie die Kirchen (es war die Domfirche S. Beit auf bem Gradschin) auf ihre Calvinische Art zurichten wollen, haben fie dieselben nachfolgendergestalt geräumt; nämlich an S. Thomastag (21. Dec.) nach Effenszeit geschah ber Anfang, babei gewesen Herr

Bobuslav Berta (ber neuernannte Oberftburggraf), Berr von Ruppa (ber neuernannte Dberftfang-Ier), Berr Budomet (von Budoma) \*) und viele andere ihrer Opinion, alle Altare, Crucifix und Bilber abgebrochen, theils felbit mit Art und Saden brein aeichlagen; bas aroge Crucifix, fo über bem Chor, haben bie Arbeiter wollen gemach herablaffen, bag es nicht zerbrechen follte, bat man befohlen, folches berunterzumerfen, nichts zu verschonen, welches benn einen folden erschrecklichen Fall gethan, ale wenn bas gange Bebau uber einen Saufen fiel; ber Berbisborf \*\*) bat dazu gesagt, mit dem Fuß daran gestoßen: "Sie liegst bu, Armer, hilf bir felbft!"ic. Allenthalben bat'man bie Crucifix an ben fteinernen Epitaphien gerichlagen, bie Graber ber heiligen (Soub=)Batrone entblögt und beraubt, babei viele erichreckliche Läfterung wiber Gott und feine lieben Beiligen gerebt worben ac. Die bei= ligen Reliquien haben fle mit Fugen geftogen und gange große aufgehäufte Rorbe voll Baupter und andere beilige Bebeine, fo mehrerntheils aus St. Urfulagefell= fchaft, item bes beiligen Mauritii und feiner Befell-

<sup>\*)</sup> Ein gelehrter Gerr und Autor, erft Monch zu Gras, ber in fieben Jahren fast ganz Europa burchreift hatte, Director ber Stanbe, bann Oberappellationsgerichtsprafibent; er warb nach ber Brager Cataftrophe erequirt.

<sup>\*\*)</sup> Ehr enfrieb, ber fpater nach Schleffen flüchtete. In bem von Rieger in ben Materialien zur bohmischen Statiftit, heft 6 und 9 aus einer gleichzeitigen Sanbichrift mitgetheilten Guterconfiscationeverzeichnis heißt er "ein haupts rebell."

schaft, alle mit Seiben, Sammt, Atlas, Taffet und ansbere goldner schöner Zier eingefaßt, durch des Calvinisschen Prädicanten Sculteti (Scultetus, ber zelotische Hofprediger Friedrich's) zween Diener zu verbrensen heimgetragen worden ze. Alle das Holzwerk von den Altären und geschnisten Bildern, Erucifiren und andern haben die Calvinischen Prädicanten zerhacken lassen und alles zum Einheizen und Kochen gebraucht, ihnen auch ein Gewissen, wenn sie einem Ratholischen um's Geld was darvon geben sollten, genommen, denn sie gefürchtet, sie wären schuldig an einer großen Sünde und Abgötterei."

Diefer bigotte, acht calvinisch = puritanische Rana= tismus ber Bilberfturmerei, ben Friedrich in Brag qu= lief, verdarb am Meiften feine Sache. Mit biefem unpolitischen Triumph bes Calvinismus entfrembete Kriedrich fich nicht nur Die vielen lutherischen Bobmen. fondern auch alle Ratholifen biefes Landes und fammt= liche Lutheraner in Deutschland. Er trieb - von bem . allgewaltigen hofprediger Scultetus angetrieben -Die Dinge fo weit, bag er öffentlich in G. Beit gegen Utraquiften und Lutheraner predigen ließ. Um beiligen Chrifttag 1619 feierte er bas Abendmabl nach calvini= ichem Ritus, als ein bloges Gedachtnigmahl, baffelbe Abendmahl, über beffen Genug sub utraque Die Buffiten bereinft einen fiebzehnjährigen Rrieg geführt batten und beren Bartei noch febr farf im Lande mar. "Es marb," fagt ein Bericht aus bamaliger Beit, ..im Chore ein Crebenztisch mit zwölf Seffeln zum calvini= ftischen Abendmahl ober Frühftud gestellt. Der Ronig

brach ben Ruchen fich felbit, ben anbern bat man es in Schnitten auf einer Schale gereicht, bavon jeber' ein Schnittden genommen, gegeffen und einen Erunt barauf gethan." Rhevenhüller fest hingu: "Es find viet hundert Berfonen aus der Gemeine kommien, biefem ungewöhnlichen Spectacul beizuwohnen und ha= ben fich febr barüber entfest, bag fie von foldem Abendmahl ihr Lebelang nichts gehört und daß es fie gum hochften gereuet, bag fle folchen Ronig fur ihr Saupt angenommen baben." Unter ben 3molfen. bie bas Abendmahl im Chor von S. Beit nahmen. befand fich ber Oberftfangler von Ruppa und ber Berr von Bubowet. "Die lutherifden Brabicanten haben heftig wider bas Bilberfturmen geprebigt und bas gemeine Bolf hat fich barüber also alterirt, baß bes Ronias eigne Leute es viele unrecht fbrachen, weil fie in ber Stadt, wo fie hinkommen, bes Tobtichlags fürchten mußten." Es entstand beinabe ein Aufruhr, als auch bas große fteinerne Crucifix auf ber Molbau= brude fallen follte. Raum beidwichtigte Graf Thurn Man mußte ber Wache auf ber Brude Die Maffen. befehlen, "ben allererften, jo es antaften wollte, er fei wer und wie ansehnlich er wolle, über die Brucke hin= unter in's Waffer zu werfen." Rhevenhüller be= richtet ausbrucklich, bag Graf Thurn bem Ronig Die Bilberfturmerei als ein febr gefährliches Bornehmen verwiesen habe .. mit Bermelben, baf G. Mai. im Schloß nicht ficher maren, bergleichen laffe fich zu Brag nicht fo geschwind wie anderswo thun."

Die ben Calviniften auf den Tod feindlichen Lu-

theraner ermangelten nicht, Friedrich völlig ben Boben zu untergraben. Der fächstiche Hofprediger Goë von Hoënegg goß gegen ben Grafen Schlick eine volle Schale Eifergeift gegen "die calvinischen Brandfüchse' aus. "D wie Schad, schrieb er, "o wie großer Schad um so viel edle Länder, daß sie alle dem Calvinismo sollen in den Rachen gesteckt werden! Bom occidenta-lischen Antichrift sich losreißen und den orientalischen dafür bekommen, ift in Wahrheit ein schlechter Bortheil!"

Selbst vor einem Bundnig mit bem Erbfeind ber Chriftenbeit, bem Grofturten, bebte ber leichtblutige und fuhl-puritanische Friedrich in feiner Geele nicht zurud. Raiser Matthias hatte noch furz vor feinem Tobe ben Deutschorbensritter Lubwig, Freiberrn von Mollart nach Conftantinopel geschickt, um ben Sultan wegen ber Bohmen Bornehmen zu orientiren, bie ihrer Seits einen Schleffer von Abel, Bans von Colln, fogleich nach bem Fenfterfturz, an bie Bforte hatten abgeben laffen. Es erschien nun ein turfifcher Gegengefandter, Dehmed Uga, mit bem Gefandter Bethlen Gabor's, Grafen Thurzo, in Brag. bielt feinen feierlichen Aufzug, ber König gab ihm öffentliche Audienz und lud ihn in ben Thiergarten zu Bafte; fein Bruber, ber Oberftburggraf von Berfa und ber Oberftkangler von Ruppa tranken fogar auf bes neuen Schutherrn Gefundheit; es machte aber febr übeln Einbruck im Bolke, bag man folche Allirte Da hielt Scultetus am 15. April 1520 in S. Beit zu Brag eine Bredigt, barin er zu bewei=

fen fucte, Die Duhamebaner feien eigentlich boch auch Chriften. Man fann benten, bag auch biefe Brebiat einen fehr übeln Einbrud machte. Sochfliegenb in ieber Beziehung maren bie hoffnungen in Brag und eben barum fam es zu bem Phaetonefturge. B. Christoffle de Dona (Grand Chambellan du Roy) me mande, fcreibt Unhalt in feinem Tagebuche, 28. März 1620, que les Anglois viendront; que les Venitiens ne nous abandonnerant pas, que le duc de Savoye se remue etc. qu'à Rome on nous attend n'v avant jamais eu plus grand tresor (Baul V., ber große Banquier, regierte bamals) à savoir 100 millions vaillant etc.; qu'en ce cas grand part des Italiens nous assisteront et par crainte de nos armes et pour la hayne qu'il portent au Pape."

So ftanden die Dinge in Prag, als Max und Tilly heranzogen, beide die glühendsten Katholiken, die von Eifer brannten, die geschändete Hauptstadt Böhmens aus der calvinischen Berunehrer Klauen zu erretten.

4. Die Expedition Tilly's und bes herzogs von Baiern nach Bohmen, bie Schlacht auf dem weißen Berge und bas Blutgericht auf dem Ringe zu Brag.

Max fam, wie bereits berichtet worben, aus Deftreich, wo in Ling bie Stände ihm hatten hulbigen muffen, nachdem er fich am 8. September 1620 mit bem Grafen Boucquon conjungirt, an ber Spige ber ligiftischen und kaiserlichen Armada. Die Armee bes pfälzer Böhmenkönigs unter bem alten Fürften

Anbalt, beffen Sauvignartier feit bem Rebruat ju Egenburg in Deftreich gewesen war, wich nun über mabrifd Budweis auf Reubaus in Bomen, und von ba auf Tabor und Biffen gurud. Manefelb und Thurn, die binter ihnen in Bohmen und Mabren ftanben, waren ichon im Angust tiefer nach Bohmen binein gezogen, um bas Land zu ichkben. September überschritten Dear und Boncanob bie bobmifche Granze bei Schlof Graben, bemfelben Graben, bas bereits feit Kebruar laut Diplom bes Rrifers, nach Dorothea. 1621. nelft Donnerstaa Somanbergifden confiszirten Berrichaften Rofenberg, Schumberg, Budenftein, bas Gigen Bouguon's geworben war und bas die Familie Bouequay noch beutzutage befitt, ber Raifer nahm es bom Freihoren Beter von Schwanberg, ber in Brag gemeint batte. "bie ichelmischen Papisten seien nicht werth in Del gesotten zu werben, man folle fie in Bech fleben." Diefen Schwanberg rubrte ber Schlag, ale man ibm icher ber Mablzeit bamals in Brag melbete, bag feine Berrichaft Wittingau bei Budweis von ben Raiferlichen eingenommen fei. Wittingau ward Rrondomaine und fam nachher burch eine Schenfung Leopold Bilhelm's, als er Vormund Raifer Leopold's war, an bas Baus Schwarzenberg, fie befitt fie ebenfalls moch heut zu Tage.

Am 22. September zog Max in Budweis ein, nebst Krummau der einzigen Stadt, die, nachdem Mansfeld Pilfen genommen hatte, dem Kaifer noch in Böhmen gehorchte. Unter Max commandirte als

Feldmarfafall Graf Tilly, ber erfic, ber fich in ber Reihe ber großen Capitaine bes großen Kriegs einen gewaltigen Namen gemacht hat.

Johann Tfer claes (Sir Claus, Gere Ricolaus) Graf von Tilly war ein Ballone von Geburt, 1568 geboren in ber Gegend von Lüttich.

Geine Kamilie war von Alters ber in ben Rieberlanden begutert und feit lange im Sofdienfte ber Bertoge von Brabant. Sein Bater war Erbsenefchall bet Graffchaft Namur, feine Mutter ein preuftifches Framlein von Schierftabt, beren Bater Bofmarfeball war bei ber Schwester Carl's V., ber Ronigin Daria von Ungarn, ber Gouvernante ber Riederlanbe, bei ber fie Boffraulein gewesen war. Des Feldmarfcalls alterer Bruder, Jacob, ftand in boben Onaben bei ben Raifern Rubolf und Matthias, Rubolf batte ibn im Jahre 1610 gegraft; feine Gemablin mar eine Ureiner natürlichen Tochter bes Raifers Max I., eine Grafin von Oftfriesland. Der Dann, bet einer ber größten Generale ber neueren Zeit merben follte, war als Cabet feiner Samilie urforunglich zum geiftlichen Stanbe beftimmt gewesen, man hatte ihn mit einer Prabende zu Luttich umb zu Balencia bedacht. Seine Schule hatte er bei ben Jefuiten gemacht, fie war fcbroff und eifern gewesen. Dann batte er von ber Bife herauf gegen bie aufgestandenen Rieberlander ben foanischen Beeren Alba's, Don Juan's b'Auftria und Alexander Farnefe's gebient unb mar bei bem Buffscorps gemefen, bas bie Guifen in Frankreich unter Beinrich IV. unterflütte.

Seit ben erften Jahren bes flebengebnten Sahrbunberts war er in öftreichische Dienfte gegen bie Turken in Ungarn getreten und feit 1609 in die bes Bergogs von Baiern und ber Lique. Tilly war icon ein alter Mann, als er jest mit Max nach Bohmen jog, fcon 61 Jahre alt, aber er war noch ruftig, er war nie frank gewesen. Er war febr ftark und musculos, obwohl klein, fteif, bager und hoblmangig. Seine Karbe war braunlich, die Stirne ftarf gewolbt, meift nachbenklich gerunzelt, barunter lagen die tiefliegenben blauen, mit bufchigen Brauen bebectten Augen, ben Blid hielt er meift gefentt, aber wenn er aufblidte, war er burchbohrenb. Unter ber langen fpigen Rafe trug er einen ftarren Schnurrbart, bie Baare, fruber rothlich, maren jest weiß und furz, bas Rinn fpigig ein ftarfer Rnebelbart bebedte es. Tilly war von Natur ernft und ichweigsam, bufter und ftreng, er braufte nie auf. Rriegsmann mar er burch und burch und eben so burch und burch bevoter Diener ber Rirche: Suftav Abolf pflegte ihn nur ben Pfaffenknecht Aber er mar uneigennütig und bescheiben, mäßig in allen Benuffen, zuchtig gegen bie Frauen, freundlich gegen bie Rinber; bis zur Leipziger Schlacht fonnte er fich ruhmen, niemals Wein getrunken, niemale ein Weih berührt und niemale eine Schlacht verloren zu haben. Seine außere Erscheinung mar ungewöhnlich. Er ritt in ber Regel einen fleinen Schimmel und zwar febr gebudt, aber rafch. In Sprache und Bewegungen war er ungemein gravitätisch, Mandes erinnerte bei ibm an feinen Lehrer Alba, nur

erfcbien er abentheuerlicher und gespenftiger noch. Seine Tracht war bie eines fpanischen Capitains, ein bellgrunes Atlaswamms mit aufgeschlitten Aermeln, leberne Beinfleiber, bobe Stiefeln, weife Scharpe, ftarfer Stofbegen, baneben ein Dolch, zwei Biftolen im Gurt und zu alle bem ein kleines febr boch aufgeftuttes Butlein und barauf eine noch bobere rothe Strauffeber. bie bis auf ben Ruden niebermallte. Diefer Angug war auffällig genug, bag ber nachberige berühmte Darfcall von Grammont, ber Franfreich megen eines Duells hatte verlaffen muffen und zu Tilly ins Leipgiger Lager fam, bas Rriegshandwerf von ihm gu lernen, ihn gerabehin für einen Comobianten und Rarren hielt und ibn fragte, mas benn bas fur eine Mobe sei? Tilly antwortete: "C'est à ma mode et cela me suffit." Aber Grammont wurde fehr balb inne, daß er, wie er fagte, nie einen verftanbigeren, weiseren und absoluter gebietenberen Berren gefeben Tilly batte eben fo unumidrantte Gewalt in feinem Beere, wie fte fpater nur immer fein Rival Ballenftein hatte. Er ritt jest zu feinem erften großen Siege, bem Siege bei Brag.

Mit Tilly ritt Pappenheim, ber unter ihm commandirte und ber berühmteste Reitergeneral bes großen Kriegs ward. Gottfried Heinrich von Pappenheim stammte aus jenem alten schwäbischen Geschlechte, bas bas Erbmarschallamt bes Reichs führte und zu bem ber Marschall von Pappenheim gehörte, ber einst im Jahre 1208 ben Mord bes hohenstausisschen Kaisers Philipp an bem Pfalzgrafen Otto

won Bittelebach geracht batte. Gottfrieb Seinrich Lieft batte fcon als bes Reichs Erbmarichall bei ber Aronung Ferdinand's, 1617 ju Brag ben Apfel getragen. Er war geboren 1594 von proteften-Er fam icon als Solbat auf bie tifchen Eltern. Welt, mit zwei großen rotben Schrammen über ber Stirn, Die wie gwei gelreugte Schwerter ausfahen: man weiffggte ibm aus biefen Schwertschrammen, bie ibm ben Goldatenbeinamen "G derammbann 8" verfchafften, feinen fünftigen Rriegeruhm. Er bemabrte fich als einer ber größten Reitergenerale bes fiebenzehnten Sahr= hunderts: er war unwiderstehlich im Angriff mit feinen fprichmörtlich gewordnen Bappenbeimern, seinen eifer= nen Cuiraffiren, er fturzte mit bem Ungeftum bes wilben Jagers auf die feindlichen Bierecke und ritt fie mieber. In den Liebern, die auf ihn gemacht wurden, verglich man ihn geradezu mit dem leibigen Teufel. Selbst Buftav Abolf erkannte ibn und zwar ihn allein. für einen mabren Solbaten: er ftellte ibn weit über ben Bfaffenknecht Tilly und über Ballenftein, ben er einen Narren zu nennen pflegte. Obgleich Bappenbeim General ber Artillerie mar, erflieg er boch ohne Brefche fefte Blate. Er batte in Altborf und in Tubingen flubirt, bann bie Cavalierstour unternommen, fich in ber frangofischen und italienischen Sprache feft gemacht und war Reichshofrath in Brag, als er Ferbinand bei ber Krönung den Apfel vortrug. Drei Jahre vorber, fcon 1614, war er gur tatholischen Religion übergetreten; fpater marb er einer ber hauptanbanger bes Bergogs von Kriedland. Seine erfte Bemablin mar

eine böhmische Gräfin Rolowrat, die 1627 starb. 1628 erhielt er von Raiser Ferdinand das Grasendiplom und das Jahr darauf vermählte er sich mit Elisabeth, Gräfin von Dettingen, in zweiter Ehe. Bappenheim war damals, als er mit Max und Tilly nach Prag ritt, erst 26 Jahre alt.

Die Böhmen wichen, wie erwähnt, beim Einbruch bes heeres ber Lique allenthalben zurud. Bei Bud- weis stieß ber spanische Obrift Verdugo mit Wallonen zu Max, früher schon war Marabas mit spanischem Bugvolf, bas aus Italien tam, zu Boucquon gesttoßen.

Die Jahredzeit war vorgerückt, es sing schon an rauh und kalt sich zu machen. Boucquon war gegen rasches Vordringen ins Land, Max und Tilly waren entschieden dafür, Tilly rief jederzeit im Kriegsrath, wo er gewöhnlich etwas im Ingrimm ber unbefriebigten Ungeduld zu zerknittern oder zu zerreißen pflegte: "Prag, Prag!" Bei Pilsen, vor das Max am 13. October sich legte, traf man endlich auf den alten Kürsten Christian von Anhalt und den neuen Böhmenkönig selbst.

Die Briese, die damals der König, als er vor dem Feind stand, nach Prag an seine Gemahlin schrieb, sind erhalten. 7./17. October 1620 schrieb er auß Rockesan dei Bissen: "Je vous ecrivis hier; depuis j'ay reced votre chere lettre par von Sommer, croies que ce que vous me mandis, ne sera dit à personne; si je l'apprens d'autre part, je me ressentiray et desieray que le tort qu'on

nous fait, soit reconnu de tout le monde. Il y a bien des mechantes gens par tout. Puisque le desirés, j'ay brulé votre lettre etc."

"On ne soit ce que l'ennemy veut entreprendre, il a taché de corrompre le Comte de Mansfeld; je le tiens si honnete, qu'il ne gagnera rien") etc."

J'ay eté aujourd'huy fort près de Pilsen et ay vû l'armée de l'Ennemy à un quart de lieu, il n'a encore assiegé la dite place et on ne peut juger de ses intentions."

Aus Radonis seitmarts Brag 17./27. October:
"Je suis arrivé hier à 10 heurs au logis, cela
a eté la cause que je ne vous ay ecri. C'est bien
une sort belle maison, elle appartient à ce gentilhomme qui nous donna à diner sur la prairie.
Je suis arrivé en ce lieu entre deux et trois.
L'ennemy avoit intention de coucher icy, mais
nous l'avons prevenû, il a son camp tout près de

<sup>&</sup>quot;) Diese versuchte Bestechung und das was die Konigin berichtet, stehen wahrscheinlich im Jusammenhang.
Der spanische Gesandte Ognate rieth auch bei Ballens
stein, als Geld nicht mehr wirkte: "Gift und Dolch." Die
letztere Sache ist spater wiederholt und gewiß noch bei Friedrich dem Großen vor dem ersten schlessichen Kriege
in Schlessen und beim Rastadter Gesandtenmord vorgesoms
men. Anhalt's Tagebuch drückt sich so aus (20. October
1620): "Le Conte de Mansseld, auquel les ennemys (pour
le nous mettre en havne) voudroyent imposer qu'il eut intelligence secrete avec eux, mais sons raison" etc.

nous. J'ay vû aujourd'hui une fort belle et forte escaramouche, la nuit survenant a accourci ce passe tems. Des notres n'est demeuré qu'un cavallier et un blessé, nous ne pouvous savoir, combier des ennemis sont demeurés. J'espere que nous serons sans passe tems demain. Je vou drois être les nuits auprès de vous car il fait bien froid etc."

Aus Radonit 1. November 1620:

"Nous sommes toujours fort près de l'ennemy, j'espere que Dieu ne nous abandonnera pas etc. Entre les lettres interceptées il y en avoit une, qu'un des serviteurs du Duc de Bavière écrit, en laquelle il mande qu'il est fort volontier auprès son maitre, parcequ'il ne se met guere avant, mais se tient toujours en lieu fort seur."

'Aus Ractonig 4. November 1620 (vier Tage vor ber Schlacht):

etc. "Le Duc de Weimar est arrivé hier au soir. L'ennemy nous a fait fort peu de dommage hier, encore qu'il ait jetté force grenades. Le Duc de W. m'a dit comme on a trouvé la ville de P. (Prague) si bien fortifiée. Ils desirent que demeuriés la , neanmoins ils ne veulent rien faire, que puissiés demeurer avec seureté. Cela me fache. Je vous baise un million de fois par imagination" etc.

Der alte Tilly hatte unabläffig vorwärts getrieben, Anhalt war zurudgewichen. Der König selbst begab fich mit Thurn nach Brag zurud. Er war fcon fo zaghaft geworben, daß er feinen damals noch nicht fiebenjährigen Kronprinzen (ben altern Bruber bes Baters ber Gerzogin von Orleans, ber später in Golland extrant) ju feiner Schwefter (ber Mutter bes geoßen Kurfürsten) nach Berlin in Sicherheit bringen Ließ.

Tilly, von frühem Worgen bis in die späte Nacht hinein immer im Landregen reitend, führte selbst mit gezogenem Degen den Bortrab, den Feind immer var sich hertreibend. Er blieb fortwährend babei: "eine Schlacht sei die Hauptsache, Prag falle dann von selbst und der Krieg sei aus." Im böhmischen Heere war Consuston und Bestürzung: achtzehn bairische Cuirassere trieben einmal britthalbhundert böhmische Reiter in die Flucht.

Im Frühnebel des 8. November 1620 traf end= lich bas faiferlich = bairifch = ligiftische Geer faum zwei Stunden vor Brag ein. Es mar gerabe Sonntag, ber Sonntag, auf welchen bas Evangelium; "Bebet bem Raiser, mas bes Raisers ift," fiel. Man traf bas Böhmenheer unter bem Commando bes alten Fürften Chriftian von Anhalt in einer feften Stellung auf bem burch Bista's Selbenthaten berühmten weißen Berge. Es war faum einundzwanzigtausend Mann ftart. Die faiferlich = bairifch = ligiftifche Armada mar gehntaufend Mann ftarter. Die Bohmen wußten bas, aber bennoch ichwächten fie fich noch baburch, bag fie flebengehn Fähnlein gutes Fugvolf in ben vier Brager Städten liegen; fie hatten nur zwölf Stud große Ranonen, die übrigen alle ließ man ebenfalls in bem feften Brag. Die bobmifche Armaba batte Unbalt

in zwei Treffen aufstellen laffen: sie bestand aus Bohmen, Mähren, Schlesiern, Pfälzern und Engländern, 200 Reiter und 2000 Mann weimarisches Fußvolk commandirte Gerzog Wilhelm von Weimar, 500 hollandische Reiter Graf Sthrum und 3000 ungarische Reiter ber junge Fürst Anhalt. Der Tag war bitter kalt, der Boden sest gefroren. Gegen Mittag erst löste sich nach und nach der Nebel in leichte Schauer auf, vor welchem man zeither kaum fünf Schritte weit hatte seben können.

Bereits fielen immer baufiger und fcneller eingelne Schuffe an ben außerften Borpoften ber beiden Armaden. Die faiferlich-bairifch-ligiftifche Generalität. Bergog Max mit Tilly und Bouquon, biefer wegen eines Streiffcuffes in einer Ganfte getragen, traten in einen Rreis. Dan ratbichlagte. Bouquop mar wieber gegen Tillv's Meinung, ben Angriff fofort in ganger Starte zu machen. Die Enticheibung aab ein Dond. Ein fpanischer Carmeliter trat auf, ber einundsechzig= jährige Bater Dominicus de Jefu Maria, welder im Rufe eines Beiligen und Bunberthaters ftanb umb ausbrudlich aus Italien zu bem Baiernberzog berübergekommen war. Er iprach ju ben Generalen: "Bie, Ihr Sohne ber Rirche, Ihr ftreitet mit eiteln Worten, jest, ba ber Berr ber Beerschaaren bie Feinbe in Eure Banbe gegeben bat? Seht bier, mas fie feiner beiligen Mutter gethan!" Damit rif er ein von ben Bohmen frevelhaft verftummeltes Marienbild aus ber Rutte und bielt es boch empor. Der Bergog rief überlaut : "Geilige Maria!" "Beilige Maria" warb bas Felbgefchrei bes Tages.

Eben war es Mittag. Die Sonne trat auf einen Augenblick aus ben Bolten beraus. Alles begab fich auf feinen Boften. Die Raiferlichen bilbeten ben rechten Flügel ber Schlachtorbnung, bie Baiern ben linken. In ber taiferlichen Infanterie befanden fich jene alteften beutiden Regimenter, Die, jum Theil eben erft geworben, nachber alle Schlachten bes langen Rrieges mitgemacht und von benen einige noch in ber öftreichischen Armee fich erhalten baben, bei Namen : bas Regiment Rubolf Diefenbach, jest noch bas altefte Infanterieregiment Deftreichs, Matthias Gallas, Sans Breuner. Colloredo, Rambaldo Collalto, Rubolf Egon Fürftenberg u. f. w.; ferner bas neapolitanische Aufvolf unter Carolo Spinelli und vor allen bas bemabrte furchtbare ivanifch-malloniiche Kußvolt. Bouquop's eiferne, mauerfefte Dusquetiere. In ber kaiserlichen Cavallerie befanden fich bie Dragoner Liechtenftein's und die Cuirafftere Ballenftein's, bie spanisch - wallonischen Arquebufferreiter bes Don Balthafar Marabas und bes Don Guilielmo Berbugo, bie mailanbifden leichten Reiter Montecuculi's, und wiederum vor allen auszuzeichnen mallonischen ichmeren Cuiraffiere Bouquop's St. Bilaire's. Die jum erften Male von einem beutschen Raiser nebft ben polnischen Langenreitern und Rosaden in's Berg von Deutschland geführten leichten Reiter ber wilben Croaten commanbirte Obrift Johann Lubwig Bector Ifolani; bie fcmere bairifche Cavallerie der Ligisten der erste Reitergeneral des Jahrhunderts, Obrist Pappenheim. Noch befand sich im Geere bei Tilly ein interessanter Freiwilliger, ein Franzose, der nachher so berühmt gewordene, damals vierundzwanzigjährige René Descartes, der Begründer des Rationalismus und der ganzen modernen Bhilosophie.

Rurz nach 12 Uhr gaben die sogenannten zwölf Apostel des Münchener Zeughauses mit zwölf Ranonensschüffen das Zeichen der Schlacht. Der Angriss geschah durch Tilly und Rud olf Tiefenbach, sie führten die Truppen die Höhen des weißen Berges hinauf. Der Ausmarsch geschah über eine einzige schmale Brücke durch ein Dorf durch, welches die Ranonen der Böhmen beherrschten. Man rechnete auf die Verwirrung des Feindes, die man kannte. Das Vorrücken der Schlachtordnung geschah in Massen-Viereden des Fußvolks, die Reiterei zog in den Intervallen und zu beiden Klügeln. Man marschirte mit klingendem Spiele und unter gewaltigem Kriegsgeschrei.

Die böhmischen Kanonen schossen in die Bierecke, die Kaiserlichen erwiederten, eine halbe Stunde etwa dauerte die Kanonade. Nun machte der junge Anhalt einen Angriff mit seinen leichten ungarischen Reitern: er glücke. Das Tiefenbach'sche Regiment wandte um, auch das Breuner'sche ward geworfen, auch Isolani's Croaten wandten ihre Pferde. Nur Don Verdugo bestand mit seinen Wallonen den Angriff der Ungarn.

Max und Bouquop, bie fich im Ruden ber

Armee befanden, hielten die Fliehenden mit dem Degen in der Fanst auf. Bappenheim sührte hierauf seine schweren bairischen Cuirassere gegen die Ungarn. Um diese Zeit erstach ein polnischer Lanzier das Pferd ves jungen Anhalt: er stürzte mit dem Pferde und wurde gesangen. Dieser Zusall entschied die Schlacht. Das Glück wendete sich jeht sehr plöhlich. Die ungarische Cavallerie ergriff die Flucht und ihre Flucht zog die Berwirrung der gesammten böhmischen Schlachtordnung nach sich. Die Neapolitaner unter Spinelli erstiegen die große Schanze der Böhmen und nahmen ihre Batterie, welche dis jeht noch gespielt und den meisten Schaden gethan hatte. Die Schlacht war nach einer Schaden gethan hatte. Die Schlacht war nach einer Stunde aus.

"Und waren Alexander Magnus, Julius Cafar und Carolus Magnus babei gewesen," so heißt es in bem Bericht bes Fürsten Christian von Anhalt, "fie hatten bieses Bolf nicht zum Steben bringen können!"

Nur im königlichen Thiergarten, bem sogenannten Sterne, hielt noch eine auserwählte Schaar junger böhmischer Herren von Abel, die Grasen Thurn und Schlick, Kindky, Berka, Bubna und Andere noch eine Weile Stand und, vor Allen ausgezeichnet, herzog Wilhelm von Sachsen weimar mit ben weimarischen 2000 Mann Fußvolk: die Gegenwehr war so helbenmäßig, daß nur 26 Mann von biesen 2000 übrig blieben. Hier im Sterne war es, wo Pappenheim mit über zwanzig Hieb= und Stich= wunden und über hundert Narben bebedt eine ganze

Racht unter ben Leichen ber getobteten Denfchen und Bierbe bearaben wie tobt lag. Er war ichon gefallen. als bie Attaque über ibn hinbraufte: baber bie vielen Narben. Bappenbeim lag ohne Bewuftfein bie ganze falte Novembernacht bindurch. Am andern Morgen fam ein Croat über ihn. Er big ihm in ben Kinger. weil ber fcone Ring, ben er trug, fich nicht wollte abgieben laffen. Das berghafte Bubeiffen bes wilben Mannes brachte Bappenbeim wieder in's Leben. blidte ben Croaten wild an und berrichte ihm m: "Rert, mas willt bu?" Der Croat penlicirte ibm: "Du baft gute Meiber an, bu mußt fterben!" Bappenbeim, obaleich halb tobt, verfette ihm fofort eine Obrfeige, verfprach ihm aber eine gute Belohnung. Der Croat führte nun Pappenheim zu bem berühmten Bunbarzte André in Brag. Bergog Max fcbicte fogleich zu biesem und ließ fich erkundigen, ob Asappenbeim wieder aufzuhringen fein werbe? Anbre beighte bas, obgleich, wie er meinte, feche von feinen Bunben töbtlich feien, nur enuffe Bappenbeim nicht fo gewaltig ungebulbig fein. Darüber fdrie ber Bappenbeimer aus feinem Bette hervor: "Wie follte einer aber auch bei bem vielen Beften und Naben nicht ungebulbig fein!" Er tam burch, er warb gleichsam burch ein Mirafel vom Tobe wieber lebendia.

Eine einzige Stunde hatte das Schickfal Böhmens — für Jahrhunderte entschieden. 4000 Mann ihrer Aruppen bebeckten das Schlachtfeld, nur etwa so viele Hunderte waren von der kaiferlich-bairischligifitschen Armada gefallen. Die Sieger erbeuteten

zehn Stud Gefchut und hundert Fahnen. Gefangen wurden außer bem jungen Anhalt nur etwa gegen 500 Bohmen.

Der Ronig ber Bohmen war nicht mit feiner Berson in ber Schlacht gewesen. Er war in Brag mit feiner Gemablin geblieben, er war fein Rriegsbeld. Dag er rubig mabrend ber Schlacht mit feinem Bofftaat und mit bem englischen Gefandten auf bem Bradfoin Tafel gehalten babe, wie ihn feine Biberfacher bart beschulbigt haben, läßt fich nicht erweisen, ift auch nicht mahrscheinlich. Man banguetirt nicht, wenn eine Krone auf bem Spiele steht, auch wenn fie für Jugend und Leichtsinn auf bem Spiele fteht: Friedrich mar in ber Stadt geblieben, um von bier aus die Schieß = und Broviantbeburfniffe in bas Lager zu beforbern. Bang unzweifelhaft ift aber feine Baghaftigfeit und fie vollenbete bie Bermirrung. Bergebens riethen ibm ber junge Graf Thurn und Andere, Brag zu halten, bas feft genug fei und bas im Binter gar nicht belagert mer= ben fonne und wo man außer ben aus ber Schlacht Entfommenen noch flebzehn gang frifche Fabnlein babe. Es war febr flar, bag eine feinbliche Armee fich in ber Binterezeit gar nicht in Bohmen halten fonnte: Mansfeld fant noch mit mehr als 12000 Mann in ber Mabe und bielt Bilfen und Tabor befest; von ibm fonnten alle Lebensmittel und alle Berbindungen im Ruden und auf den Flanken abgeschnitten werben.

Friedrich war zaghaft, aber er war instinctiv klug: er fürchtete und fürchtete mit Recht sich vor bem böhmischen Abel, ber ihn allenfalls, um seinen Brieben mit bem Kaifer beffer zu machen, an ben Raifer hatte ausliefern konnen. Eine folche Auslieferung lag bei biefer bohmischen Aristocratie gar nicht so fern.

Um Morgen nach ber Schredensnacht brach ber Winterfonig aus Brag auf. Er ließ bie Rrone und bie Rleinobien (fogar fein Brautgefchent, ben reich brillantirten Gofenbanborben), bas Archiv bes Reichs und feine gebeime Ranglei, bie auf bem Altstäbter Ringe aufgeschlagen gewesen war und nachber von den Raifer= lichen als "Unhaltische Ranglei" im Druck publicirt ward; er ließ Alles bas fteben und liegen und ftieg in ben Reisewagen. Es begleiteten ibn feine Gemablin in gesegneter Soffnung, feine nach bem Erftgebornen gebornen brei Rinder, barunter bas jungfte, Rupert, ber, wie ermahnt, von Elifabeth Stuart in Brag geboren und noch nicht ein Jahr alt war; vom Sofftaat ber beutsche Oberfthofmeifter Graf Solme; von ber Generalität ber alte gurft von Anhalt, Graf Sobenlobe und ber alte Thurn. Vorerft ging bie Reise nach Breslau, von ba nach Berlin, wohin Friedrich am 3. Januar 1621 fam, endlich über Wolfenbuttel nach Samburg und gang zulett nach Solland in ben Sagg. Der Brandenburger Rurfurft, ber Bater bes ,, Großen," erlaubte feiner Schwägerin faum zu Cuftrin ihre Wochen zu halten, er fürchtete - Abam Schwarzenberg ftanb binter ihm - ben Born bes Raifers. Die romantisch=melan= dolische Winterkonigin folgte ihrem Gemahl nach Golland. Sie bielten ba fpater Sof zu Rhenen bei Utrecht, wo fie mit ihrem Gemahl jagte, mit bem bollan-Deftreid. III. 13

bifchen Abel verkehrte und Blumen pflegte. Defin vertriebenen Kurfürsten gaben die Generalftaaten all= jährlich 150,000 Brabanter Gulben; das Uebrige und Friedrich brauchte viel Gelb — fchof ber eng= lifche Schwiegervater zu.

Dies war bie Brager Schlacht auf bem weifen Berge, "burch beren Rrachen und Rnallen," wie Graf Rhevenhüller fich ausbrudt, "bas anberthalb Jahr wiber bas Erzhaus Deftreich gewährte Better gertheifet und vertrieben worden." - eine ber erfolgreichften Schlachten ber Beltgeschichte, fur bas Erghaus bie wichtigfte nach ber Ottocaricblacht auf bem Raribfelbe Bohmen, ein gand, bas feit bem Luxem= bei Bien. burger Raifer Carl IV., bem Stifter ber beutichen golbenen Bulle und ber Univerfitat Brag, ein europaifch berühmtes, tonangebenbes Land geworben mar, von bem bie erfte Univerfitatsbilbung in Deutschland und auch bie erfte Bewegung fur die Glaubensfreiheit in Deutsch= land ausgegangen mar, Bohmen machte biefe Schlacht - und nur burch bie Schulb feiner verrotteten Ari= ftocratte - aus einem felbstftanbigen Reiche zu einer Broving Deftreichs, was fie noch beut zu Tage ift.

An bemfelben 9. November 1620, wo ber Wintertonig fruh gestohen war, hielt Mittags ber Baiernherzog mit Tilly und Bouquop feinen Einzug auf ben Grabschin.

Die Bermittlung übernahm ber bobnifche Landhosmeister bes Winterkönigs, Wilhelm von Lobkowis- hassenstein. Am 11. November hulvigte bie Stadt Brag bem Kaiser, am 13. und 14. Rovember huldigten die Stände. Der böhmische Abel war auf einmal fehr gewillig gegen ben hochverläfterten Terdis nand geworden. Am 17. November verließ Max Brag, nachdem er die Regierung dem vom Kaifer ernannten General-Commissar für Böhmen, Fürsten Carl Liechtenstein, übergeben hatte. Tilly zog nach der Pfalz, um Friedrich's Erbland in Bestig unehmen, Bouquoy nach Ungarn gegen Bethlen Gabor von Siebenbürgen; er siel hier bei einer Vouragierung vor der Festung Neuhäusel im Laufe des Jahres 1621; Dampierre war bereits im Jahre 1620 bei einem Uebersalle von Presburg geblieben.

Mehrere von den böhmischen Malcontenten, die Klugen, "die Oranier Böhmens," hatten fich nach der Catastrophe aus dem Lande gestüchtet, wie die allerdings hart compromittirten Gerren von Berka, der Oberstanzler; die meisten böhmischen Landherren blieben aber in stolzer Sicherheit, ungewarnt durch das niederländische Beispiel der Grasen Egmont und Gorn. Daß ihnen etwas Aehnliches widersahren könne, ahnete Keiner, denn sonst wären "die Gerren ohne Kopf" gegangen.

Die Rache bes Kaisers war entscheidend, wie sein Sieg. Ferbinand that ganz bas, was Alba in Bruffel gethan hatte; er wartete, wartete steben Monate. Er wollte die böhmischen Landherren forglos und ficher machen und die Bögel in's Garn locken. Es gelang ihm nur zu wohl.

Max und Tilly hatten, als fie in Prag ein= ritten, Amueftie verburgt. Tilly rieth, Die bohmischen Stände nicht zur Desperation zu treiben. Der kaiserliche Rath wußte aber, daß Leute, die kein gutes Gewissen haben, nicht zur Desperation getrieben werden,
sondern daß solche Leute es lieben, zu ducken. Er
mochte sich demgemäß gegen Tilly ausgelassen haben,
benn Tilly gab noch im Februar 1621 Winke, sich
durch die Flucht zu retten. Die Thoren benutzten sie
nicht.

Um 28. Kebruar 1621 wurden achtundvierzig Saupter bes Aufftanbes auf ben Grabichin gu Befangnif gebracht. Dan martete mit bem Beiteren nur noch fo lange, bis Dansfeld Bohmen verließ; er ward endlich in die Oberpfalz binübergebrangt. Roch batte Ferdinand feine Scrupel, ob fo gang fpanisch mit ben bobmifchen Rebellen verfahren werben folle, fein Beichtvater, ber Jesuit Lamormain, machte biefem Spintiffren ein Enbe, indem er erklärte: .. er nehme Alles auf fich und fein Gewiffen." Ferbinand, ber ben Beiftlichen etwas Gottliches eingeboren glaubte, gab fich. Um andern Morgen mar ber Blutbote auf bem Bege nach Brag, um bem Souverneur Fürften Carl Liechtenstein, bem Abnberrn ber beutigen Fürften, die faiferlichen letten Ordres zu überbringen.

Es tam nun ber große Bluttag auf bem Alts ftabter Ringe zu Brag, ber schreckliche 21. Juni 1621.

Früh Schlag 4 Uhr crtonte ber Rnall einer Rarthaune vom Grabichin: es war bas Signal zu ben Executionen. Die Gefangenen, von einer Schwabron Guiraffiere und 200 Musquetieren begleitet, wurden in 6—7 bebecten Bagen nach ber Altstadt berübergeführt.

Der Richtplat war unmittelbar vor dem Nathhause auf dem Ringe, gegenüber der Theinkirche, wo der große goldene Husstelch mit dem Schwerte stand. Das Schaffot war mit rothem Tuche behangen, die Märthrer der böhmischen Unruhe traten aus den Venstern des ersten Stocks des Nathhauses auf dasselbe. Auf einer Bühne unter einem Baldachin saß der Fürst von Liechten stein in Person mit den andern elf vom Kaiser verordneten Commissarien.

Es war mit ben bohmischen Martyrern wie bereinst mit bem großmuthigen Johann Friebrich von Sachsen, bem Schmalkalber: im Unglude benahmen fle fich trefflich. Sie ftarben alle mit bem freudigften Glaubensmuthe.

Als die Executionen begannen, war es 5 Uhr geworden. Es fiel ein leichter Regenschauer. Bu nicht geringem Trofte ber Märthrer spannte sich ein schöner Regenbogen über den Lorenzberg aus.

Der Scharfrichter trat jest fein Amt an: er köpfte innerhalb vier Stunden, von 5—9 Uhr, vierundzwanzig Bersonen, drei wurden gehängt. Zuerst starb einer, der unter ben Klugen Böhmens sich befunden hatte: Johann Andreas, Graf von Schlick. Er war ein Spezial des Grafen Thurn und hatte sich nach sächsischem Territorium in's Boigtland hinübergeslüchtet. Der lutherische Kurfürst hans Georg von Sachssen hatte ihn aber dem Kaiser ausgeliefert. Schlick wies ausdrücklich den katholischen Bater, den man ihm auf die Blutbuhne geben wollte, von sich, betete gegen das Erucistz, das bier ausgerichtet war, und kniete dann

jum Genkerstreiche nieber. Duranf folgten bie breinnbywanzig anderweiten Röpfungen. Es waren lauter protestantische Röpfe bis auf einen Ratholiken: Dyonis Czernin, einer ber Familie ber heutigen Grafen von Czernin und Chubenig. Dieser Gerr ward geköpft, obgleich er Ratholik war, um wenigstens ben Schein zu retten, daß das Blutgericht nur eine abgebrungene politische Maßregel sei, keineswegs eine Religionsversolgung. Es galt, diesen Schein vor der Hand zu retten, benn man hatte noch einen wichtigen Plan im Ruchalt.

Die herren ohne Kopf waren meift ganz alte herren — man hat ausgerechnet, daß zehn von ihnen zusammen 700 Jahre alt waren.

Nur ein einziger ber zum Enthaupten Berurtheilten erhielt noch auf bem Schaffote vor bem Rieberknien Barbon und ftatt ber Tobesftrafe ewiges Gefängniß: ber Lanbhofmeister bes Winterkonigs Wilhelm Lobstowis- Saffenftein.

Bährend der Execution hielten zwei Schwadronen Cavallerie und drei Fahnen Fußvolk auf dem Ringe. Auch sonft auf allen Blägen der Stadt standen Truppen. Reiterpatrouillen zu sechs bis neun Cuirasseren stark, beritten die Straßen. Alle Thore waren gesperrt.

Der Raifer that etwas noch für die Opfer: er betete, mahrend sie hingerichtet wurden. Eigends war er nach bem berühmten Mutter-Gottesbilbe zu Mariazell in der Steiermark gewallfahrtet, lag hier auf den Knieen vor dem Bilbe und fiehte es an, daß doch den Bohmen in ihren letzten Momenten eine Erleuchtung

tommen und fle in den Schoof der alleinseligmachenden Kirche noch vor ihrem Sterben möchten geleitet werden. Es war Dogma bei Ferdinand, "mit der Furcht selig zu machen": er rühmte sich, nur aus Liebe seine Unterthanen zu martern und hinzurichten, damit sie immerhin zeitlich verdurben, nur aber durch die ge-waltsame Bekehrung ewig selig wurden und daß namentlich nicht nachkommende Geschlechter mehr durch Regerei versührt werden möchten.

Elf Monate wieber nach bem Bluttage auf bem Ringe ber Brager Altftabt, am 23. Mai 1622, ließ Berbinand einen Generalparbon verfündigen. Es war gerabe ber vierte Jahrestag ber Brager Defeneftration. Es ward aufgeforbert, Jeber, welcher fich ichulbig fühlte, moge und folle fich felber anklagen, um fofort faiferliche Berzeibung zu erhalten. Noch mar biefe bobmifche Ariftocratie nicht gewißigt. Nicht meniger als 728 herren vom Abel, Barone und Ritter gaben fich gutwillig an. Sofort murbe ihnen ihr Vermögen confiscirt, theils gang, theils zwei Dritttheile, theils halb, theils ein Dritttheil. Die Gelbfache mar bie Sauptfache im faiferlichen Cabinet. Die confiscirten Bermogen gewährten bem Raifer nicht nur bie Mittel, fich feis nem neuen treuen Abel zu verbinden, fonbern auch bie Mittel zur Fortsetzung bes Rrieges. Offenbar mar Diese Rudficht bie Sauptrudficht, ba fie von ber Noth zum Theil geboten murbe, benn, wie immer, batte Deftreich fein Belb.

Die Summe ber ben bohmifchen Parbonnirten

confiscirten Bermögen betrug bei Ferdinand's Tobe breiundvierzig Millionen — eine ungeheure Summe für jene noch sehr gelbarmen Zeiten. Das Confiscationsprotofoll bestand aus einem biden Folianten. Alle Guter kamen in andre Hande: es wechselte ber ganze Besitztand.

Die unschuldigen Sohne und Enkel ber Verbammeten mußten eine rothseidne Schnur um den Hals tragen — symbolisch, zum Zeichen, daß die Brut der Verdammten eigentlich auch den Strick verdient habe. Die Inquisitoren äußerten: "Ift Einer unter Euch ohne eigne Sunde, so haktet auf ihm doch die Erbsünde der Reßerei und des allzugroßen Reichsthums!"

Es folgte nun ber lette Act in bem Schauspiel mit ben bohmischen Gerren, wie ber Dranier zu Egmont und Horn einst gefagt hatte, "ohne Kopf": bie Maffenauswanberungen.

In jenen Tagen sind, wie Belzel aus einem Manuscript bes damaligen obersten Kanzlers Wilshelm Slawata bezeugt, nicht weniger als 185 abelige Geschlechter, zu zwölf, zwanzig, ja funfzig Personen, bazu viele Tausende von Bürgersamilien ausgewandert. Es traf jett buchstäblich bas prophetische Wort ein von der Familienspaltung durch die Sache des Glaubens: von der selben Familie ward Einigen Hab und Gut consissert, Andere wurden von den confiscirten Gütern reich. Biele Böhmen wandten sich nach Schlesten, viele nach Sachsen und viele in's Reich nach Nürnberg und Regensburg,

auch nach Brandenburg, nach Solland, nach Danemark, nach Bolen marb emigrirt. Unter biefen Abelsgeschlechtern fab man zum Theil recht alte und reichbeguterte. wie bie Lobtowit-Baffenfteine, bie Stern= berge, bie Schlide, bie Schwanberge, bie Thurn, bie Rolowrate, bie Roggenborfe, bie Czernine und Zierotine, die Colonna-Kels, bie Wartenberg, bie Rinsky, bie Rapliers, bie Rzitichan und Gregan, bie Stampach, bie Choted, bie Berta, bie Bubna, bie Lippa, bie Ruppa, bie Strain von Schwarzenau, bie Daubrawit, die Malowet, bie Chnaburge, bie Sobiejowa und noch viele andere ben Wanderftab ergreifen und ihren Gutern welche bie Berren zeither immer noch gehalten hatten und bie ihnen boch nun ber Raifer wegnahm - ben Ruden wenden. Selbft einer von ber heut zu Tage fo getreuen Familie Rabesty befand fich unter ben bohmischen Rebellen, ein Chriftoph, ber in ein Dritttheil conbemnirt murbe: er verlor fein Gut Rabaftow im Ronigingrager Rreife. \*) Die bohmifchen Gemeinden in Dresben und andern Orten batiren von biefen Ausmanberungstagen. Noch immer brachten biefe bohmiichen Serren viel Sab und But mit, die bohmische Bemeinde z. B. in Drest en war febr reich. Gie verfdrieb ihr Belb ber Rammer, bas Document ift erft in gang neufter Beit von bem nach America ausgeman-

<sup>\*)</sup> Rieger, Materialien gur bohmifchen Statiftif, Beft 9, S. 65.

berten P. Stephan furz vox dex Emigration dem Cultminister Carlowig ausgeantwortet worden.

Nach einer in Rieger's Materialien zur böhmischen Statistik, heft 6 und heft 10 gegebenen Rotiz befanden sich in Böhmen aber doch noch unter Kaiser Joseph II., 1787 und 1788, funfundvierzigtausend Akatholiken, theils Augsburger, theils helvetischer Confession, die meisten im Chrudimer und Czaslauer Kreise, in Brug noch hundert.

Der Oberftburgaraf Abam von Balbftein brachte ben berühmten bobmischen Majeftatebrief, von Raifer Rudolf II. geftellt, und bie andern Freiheitsbriefe bes Ronigreichs, Bobmen nach Wien. Werbinanb empfing fie mit ben berühmten Worten: "Das find alfo bie Scharteten, bie unfern Borfahren fo viel gu ichaffen gemacht!" Er zerichnitt ben Dafeftatsbrief mit eigner Sand, er warf alle bie Scharteten in's Reuer. Böhmen verlor alle feine Dationalfreiheiten, bie Ball- und Religionefreiheit und bas Ribeicommifiband ber Guter bes Abels. lor auch feine Sprache und feine gange Literatur : alle bohmifden Bucher, Die Sanbidriften und berrlichen Cobices aus ber Bluthezeit Carl's IV., Georg Bobiebrab's und Rubolf's II. wurden als feterifc auf offnem Ring auf bem Schindanger in bochgetburmten Baufen mit Jubel verbrannt, fpftematifc murben alle Erinnerungen ausgetilgt an Bohmens glorreiche Borgeit. Schon am grunen Donnerftag 1622 wurde wieber bie Deffe in Brag nach fatholischem Ritus gefeiert, ber große goldne Relch mit bem Schwert vor ber

Theinfirche abgenommen, am 6. Juli, bem Tobestag bes Job. Suf, bie Rirchen fammtlich vericoloffen. Im October 1622 wurden alle lutherifchen Bradicanten bes Landes verwiefen, an ihrer Stelle überfcmemmten Jefuiten und Capuziner bas Land. Dan batte zeither nur bie Brediger ber bobmifchen Bruber aus Rudficht für ben Rurfürften von Sachfen vertrieben. Best fconte man nicht mehr. Selbft ber papftliche Muntius Carlo Caraffa fürchtete, ce fei zu zeitig. aber ber Raifer, von Lamormain bedeutet, meinte. fein Gewiffen verbinde ibn, alle Reter auszurotten und ber Rurfurft Sans Beorg, welchen feine Theologen ben fachfischen David, bie Jefuiten aber "bas Merfeburger Biergiorgelein" nannten, berfelbe, ber ben gu ibm geflüchteten Brafen Schlid bem Raifer ausgeliefert batte, ließ die Austreibung ber Lutheraner fich gefallen. Rein Broteftant burfte ferner feine Guter in Die Landtafel Bohmene eintragen laffen, in allen Stabten wurden die Rathe geandert und die Brotestanten ausgemeret. Ber fich nicht befehren wollte, befam Solbaten, Spanier, Wallonen, Croaten und anderes milbes Bolf eingelegt, "bamit," wie Caraffa meinte, "bie Roth ihnen Sinn und Berftanb geben moge." Caraffa mar felbft gang erftaunt, wie bescheiden und gut fatholisch die Prager fich bezeigten : allsonntäglich besuchten zwei- bis breitaufend Denschen Enblich im Jahre 1627 waren alle Evan-Die Meffe. gelifche aus Bohmen ausgetrieben. Im folgenden Jahre, am 25. April 1629, ftiftete Ferbinand als "catholicae fidei acerrimus defensor" zum ewigen

Sebachtniß bes Siegs über bie Rebellen und Reter bie Kirche S. Maria de Victoria auf bem weißen Berge: ber Carbinalerzbischof von Prag, Ernft von Harrach, legte in Gegenwart ber kaiserlichen Familie ben Grunbstein.

Eben so traf die Gegenreformation Mähren, wo Graf Thurn nach der Flucht bei Prag vergebens noch den Ausstand zu halten versucht hatte. Auch dem Abel Mährens widersuhr das Schicksal des böhmischen Abels, auch dieser Abel, an dessen Spize damals unter Andern der Ahnherr des Staatskanzlers Kaunit war, ein eifriger Protestant, mußte emigriren und es wurden ihm die Güter confiscirt: in Ulrich's von Kaunit Hause auf dem Markte zu Brünn war der Winterkönig ausgerusen worden, sein Sohn, der Bater dessen, der des Friedländers Tochter heirathete, war zum Schwert verurtheilt, ward aber parbonnirt.

Auch in Destreich ward die Gegenresormation durchgesett. Der östreichische Abel, der, als im Frühjahr und Sommer 1620 Anhalt in Egenburg vor Wien lag, gar nicht energisch sich bewiesen hatte — erhielt jeht troß seiner Achselträgerei seine Strase. "Les Austrichiens," sagt das Tagebuch Anhalt's zum 20. Febr. 1620, "semblent pancher des deux costéz, aucuns par crainte et desespoir, autres par malice particulierement à cause qu'on apprehend qu'ils ne traitent la tresue avec l'ennomy." Erst wurden in Destreich die lutherischen Brädicanten aus der Minoritenkirche in Wien verwiesen,

bas Bethaus im Landhaufe gefperrt, bas eine Biertelmeile von Wien entfernte Berrnalfer Schloff, bas Gigen Belmbarb Jorger's, bes Sauptvorfechters ber öftreichischen Brotestanten, verfiel bem Domcavitel zu S. Stephan. Man wies bie Broteftanten nach Ingersborf, eine Meile von ber Stabt, bamals Ritter Gever von Ofterburg zuftanbig, zur Prebigt und zum Abendmabl. 3m Jahre 1627 ergingen aber auch für Deftreich und die anbern Erbstaaten die Begenreformation8=Batente. Die protestantischen Burger Biens erhielten vier Monate, Die abeligen protestantischen Landberren Deftreichs ein Jahr Beit, fich ju erflären, ob fie wieber fatholisch werben ober ihre Guter verfaufen und auswandern wollten. Die Auswanderung begann nun in Daffe. Dur wenige alte Gefdlechter blieben gurud. Neue Gefchlechter, bie mit ben confiscirten Gutern beschenft murben, rudten an ihre Stelle. Biele Glieder ber proscribirten und emigrirten Familien erbielten fich aber und fetten bas Gefchlecht in Deftreich fort, indem fie fich convertirten. Selmbard 3orger, ben feine Gemablin, eine Rhevenbuller, aus bem Befangnif zu Ling freigebeten, erhielt, wie Eras= mus Starbemberg, einen Theil feiner Buter gurud. Carl Jörger mar icon 1623 in ber Berbannung zu Baffau geftorben. Erasmus Ticher= nembl, ein anderer Sauptführer ber Brotestanten. Rriegerath bes Winterfonige, ftarb 1626 als armer Bluchtling zu Genf und feine gange Familie erlosch bier 1677. Obrift Sager wurde gehangt. dior Burmbrand ftarb auch in ber Berbannung, hatte aber im schwedischen Dienst sein reiches Statt gemacht: er besaß die Abtei Ottobaiern in Schwaben, die Gerrschaften Blomberg im Elsaß und Juleta in Schweden.

Rur in Oberöftreich batte noch eine furchtbare Opposition ftattgefunden. Oberbftreich mar vom Raifer bem bergog Max von Baiern für bie aufgewenbeten Rriegetoften verpfanbet morben. Als bairifcher Statthalter faf zu Ling Graf Abam Berberftorf. mit bem bas Gefdlecht 1629 erlofch, ein febr barter Mann. Der Abel batte bas Land verlaffen. 1626 war als letter Termin gefest, bis zu bem jebe Spur von Reterei entfernt fein folle. Die Bauern. jum größten Theil proteftantifch, befchloffen in einem Bergweiflungsfampfe fich bie Freibeit bes Evangeliums zu erfechten. Achtzigtaufend Dann ftart zogen fie im Junius 1626 vor Ling, geführt und geordnet in gum Reichen ber Landestrauer zum Theil gang fcmarg ge= fleibete Regimenter von Stephan Kabinger, einem ber Reichen ibres Mittels und von bem f. a. unbefannten Studenten, beffen Name niemals ermittelt worben ift: er fiel, wie Fabinger, im Rampfe. Erst im Monat November 1626 gelang es bem berühmten Bappenbeim, Berberftorf's Stieffohn, Die Bauem nach bem harinactigften Wiberftanbe zu bezwingen. Bappenheim, biefer langft mit allen Rriegefturmfluthen gemaschene und mit allen Rriegsfurien gebette Mann bekennt felbft in einem Briefe, ben er über biefen Bauernfeldzug hinterlaffen bat, bag er "zeitlebens nicht folde wilbe furi gefeben, ale wie bie Bauern,

Pfalmen fingend ober mit bem erfcredlichen Felbruf und Geheul:

"Beil's gilt bie Seel' und auch das Blut, So geb' uns Gott ben helbenmuth! Es muß fein! — Liebe Brüber! Es muß fein!"

in seine Reiter gesetzt, foldse von ben Bferben gerissen, mit Kotben, Spiesen und Morgensternen hart angegriffen, daß selbe Anfangs ganz flutig worben, anch zurückgewichen, nicht minder habe er durch das scharse Veuer aus Grüben, Wald und Gebusch, auch hinter ben Zaunen viele Leute verloren."

Die Hauptradelsführer wurden in Ling exequirt, bas Land blieb, feit Bappenheim es zur Ruhe gebracht, militairisch befest.

So ward gang Bohmen mit Mahren, fo warb gang Deftreich wieder gewaltsam fatholisch. ftens breifig alte abelige fatholifche Fami= lien erhielten fich nach Sormanr in ber ge= fammten öftreichischen Monarchie. Bon bem gangen alteften bobmifchen Abel blieben nur etwa achtgehn Baufer noch übrig: bie neugemachten Fürften von Lobfowit und bie neugemachten Grafen Martinit und Slamata, bie Marthrer ber Brager Defenestration, befanden fich barunter. Bon bem gangen falteften öftreichischen Abel erhielten fich nur etwa breizehn Bauser: boch gab es jest schon Convertiten, nachft ben Liedtenftein hatten fich fcon 1598 bie Althann convertirt, bie Ruffftein folgten 1627. Bon ben Bohmen emigrirten, wie erwahnt ift, viele Gefchlechter nach Schlefien, wie

bie Berka und Ruppa und die Colonna=Fels, bie bie jest graffich Gafchin'iche Berrichaft Toft und bie Renard'iche Groß-Streblit erwarben; auch oftreichische Berren gingen babin, wie bie Soffmann und Soffirchen: ihre Baufer find bier verfommen und ausgestorben. Bon ben Deftreichern wandten fich Biele nach bem protestantischen Nurnberg und nach Regensburg, fo Branchen ber Dietrichftein, ber Ringenborf, ber Radnis, ber Beber8-Familien, namentlich bie pera: bie brei letteren Bingenborf, manbten fich später von ba nach Sachfen, wo ber berühmte Bifchof Bingenborf bie Berrnbutergemeinde ftiftete. In Sachfen ftarben aus als bie letten Lutheraner ihres Geschlechts 3meige ber bobmifchen Rinoth und Gregan und 3meige ber bftreichischen Berberftein, Stubenberg, Tattenbach und bie Teufel von Bunbereborf. Sehr viele bohmifche und öftreichische Emigrirte bienten lange Beit unter ben Schweben, Frangofen, Danen, ben Braunichweigern, Beffen, in ben General= ftaaten, in Siebenburgen, in Polen, ja felbft in ber Turfei. Bon ben Deftreichern aber manbten fich bie Meiften wieder in ihr Baterland gurud und unterwarfen fich ber Conversion freiwillig.

Bei ben Graueln aller Art, die in der erften Beit bei ben im Lande Burudbleibenden in den ge-walt famen Conversionen unterliefen, strauben sich die haare, wenn man die Details lieft, die unter andern hormahr in einem Auffat seines Taschenbuchs für vaterlandische Geschichte auf das Jahr 1836

zusammengestellt hat. Es sind hier ganz andere schlimmere Dinge vorgesommen, als bei ben mit Recht so verschrienen Dragonaden Ludwig's XIV. in Frankreich, anderthalb Jahrhunderte später. Der ganze brutal-rohe mittelalterliche Glaubensfanatismus, verstärft durch das seine Gift der Zesuitenpolitik, entlud sich. Friedrich von Roggendorf, einem aus der Landhosmeistersfamilie Destreichs, versprach der Raiser Gnade, wenn er zurücksehrte. Er schlug sie mit den ganz richtig tressenden Worten aus: "Was für eine Gnade? Eine böhmische? Ropf ab. Eine mährische? Ewiger Kerker. Eine östreichische? Raub aller Güter."

Mur Schlesien murben beffere Bedingungen menigftens zugefagt, meil bie Ginmobner biefes Lanbes fich nur gegen bas ausbrudliche Beriprechen bes Rur= fürften von Sachfen unterworfen batten, baf ibnen ihre Religionefreiheit gefichert bleiben folle. ber faiferlichen Busagen aber jog ber Rammerpräfibent Graf Carl Sannibal Dobna mit ben berüchtig= ten Liechtenftein'ichen Dragonern burch bas gange Land, von Saus zu Saus, begleitet von Jefuiten und Capuzinern und befehrte bie Ginwohner gewaltsam. Salfen Drohungen, Plunberungen, Martern nicht, fo raubte man ben Eltern bie Rinder ober qualte fie por ihren Augen. Bwei Offiziere ergriffen ein nadtes Rind bei ben Beinen, spalteten es mit bem Degen und aaben es ben Eltern mit ben Borten gurud: "Da babt 3hr es sub utraque." Diefer Dohna nannte fich felbft mohlgefällig "ben Seligmacher." Er mar ber Sohn Abraham's, Grafen von

ber 1589 bie Stanbesherrschaft Wartenberg in Riebersschleffen gekauft hatte, die nach dem Abgang des schlefischen Stammes der Dohna mit Carl Gannibal's Enkel 1711 an die preußischen Dohna's fiel und won diesen an die jetigen Besitzer, die Gerzoge von Biron-Curland, verkauft wurde. Der Druck der Brotestanten auch in Schlessen dauerte fort, die Carl XII. von Schweden auf seinem Zug nach Sachsen 1707 den Kaiser nöthigte, die Berträge zu halten und bis zur Eroberung Schlessens durch Friesbrich den Großen, 1741, der mit Jubel begrüßt wurde.

Bethlen Gabor von Siebenburgen, noch vor ber Prager Schlacht, am 24. Juli 1620, gegen Verbinand zum König von Ungarn gewählt, schloß 1622 seinen Frieden mit dem Kaiser zu Nicolsburg ab. Ferdinand überließ ihm acht ungarische Gespannschaften mit der Stadt Kaschau und dazu noch zwei schlesssche Fürstenthumer, Ratibor und Oppeln.

Rursachsen erhielt für feine bem Raifer gelei= fteten Dienfte bie Laufigen pfandweise, Branben= burg für sein Stillfigen die Lehnshoheit über Preugen.

Die Rheinpfalz überschwemmten noch die Spanier unter Spinola und Cordova, Tilly nahm bie Oberpfalz ein.

7. Die neue tatholische Aristocratie Deftreichs und bie große öftreichische Fürsten- und Grafen : Fournée.

Parallel mit ben Executionen gegen bie Rebellen aber gingen bie kaiserlichen Favorbezeugungen gegen bie Getreuen.

Bu zweien Malen, einmal in ben Tagen Rer= binanb's nach ber weißen Bergichlacht und bann noch einmal in ben Tagen Leopolb's nach ber gro-Ben Bring = Rabafty'ichen Bewegung in Ungarn und ber barauf gefolgten Türkenbelagerung Biens hat fich ber öftreichische Gnabenhimmel eröffnet und Ber= gamente mit Berwilligungen von fleinen beutschen gur= ften= und Grafenfronen find für bie Betreuen Deftreichs im Kelbe und im Cabinete berabgefallen: fie murben von ben Raisern Sabsburgs mit Reichswürben becorirt. Bie die Raifer Sabsburgs mit deutschen Reichs= ländern in ben Friedensichluffen, und icon in bem Friedensichluffe, welcher bem breifigjabrigen Rriege ein Ende machte, gahlten, fo gablten bie Raifer Bab8= burgs bie Danner, die ihnen ihre hausmacht wieder feft gemacht hatten, mit beutichen Reichsmurben.

Neue beutsche Reichsfürsten und neue beutsche Reichsgrafen, durch bloßes kaiserliches Diplom dazu erhoben, hat Ferdinand nach der weißen Bergsschlacht "bei Dugenden" geschassen. Und zwar that das Ferdinand als "erwählter römischer Kaiser, König in Germanien, allezeit Mehrer des Reichs u. s. w."
"aus selbst eigner Bewegniß", wie es z. B. im Fürstendiplome der Liechtensteine ausbrückslich heißt.

Eine ganze Wolke von nicht blog beutschen, sonbern auch wälschen, spanischen, ungarischen, polnischen, ja sogar croatischen Männern ift bazumal in bie beutsche Reichsaristocratie eingebracht worden, um Berdienste um die öftreichische Sausmacht zu lohnen. Der Un-

gericbied amifchen alt = und neufurftlichen Saufern batirt aus Verdinand's Beiten. Solden altfürftlichen Baufern, wie ben Welfen und Sachfen = Betti= nern (Erneftinifcher Branche) und ben Solfteinern, beren Nachkommen jest auf ben erften Ihronen ber Belt, bem englischen und bem ruffischen Throne fiten. fette ber Raifer in Wien folche neufürftliche Baufer an bie Seite, wie bie Liechtenfteine, welche zeither ur= fundlich nur "viri nobiles, eble Berren" auf Nifole= burg in Mabren und auf Felbsberg in Deftreich maren, nicht .. illustres " und bobmische Grafen feit bem Jahre 1600, bem Jahre, wo ber erfte gurft Carl Liechtenstein fich convertirt batte: es mar be= greiflich, bag bie alten Reichsfürften biefe neuen Collegen nicht mochten; erft ein Sahrhunbert fpater. 1723, erlangte es bas neue Saus Liechtenftein, auf ber beutschen Fürftenbant niederfigen zu burfen, nach= bem Johann Abam, ber Spezial Eugen's, ein mabrhafter "Illustrissimus" gemefen mar.

Nicht weniger als zwanzig bis breißig neue beutsche Reichsfürsten und nicht weniger als siebzig neue beutsche Reichsgrafen und über hundert neue beutsche Reichsbarone hat Ferbinand II. nach ber Lifte im Status regiminis Ferdinandi, die die Elzevire nach seinem Tode publititt haben, durch bloßes Pergament "aus selbst eigner Bewegniß" creirt. Die Liste ist aber keineswegs vollständig, wie benn z. B. unter den Fürsten Rotabilitäten wie Liechtenstein und Eggenberg fehlen und unter den Grasen Notabilitäten wie Ballas,

Colloredo, Marabas, Die Mother Ballenftein's Lesley und Butler, ber Feldmarichall Illo, bie bobmifden Martirer Martinis und Glamata. Die öftreichifchen Camberg, Breuner und Barrach, ber Croate Rollonitich u. f. w. Unter ben Neucreirten befanden fich allerdings icon folche, beren Qualitaten bie Bergogin von Orleans mit ein paar febr expressiven Elogien taxirt bat. Sie fdrieb einmal in einem Briefe vom 12. October 1702: "Der Fürft von Taxis (1696 von Deftreich gefürftet) bas ift auch wieder ein toll gurftenthum. Wenn ihr bas vor gurften gablen wollet, merbet ihr mohl "bei Dutenben" finden." Und wieber fcrieb fie in einem Briefe vom 18. Julius 1719: "Bon der Graffchaft Wurmbrand (1701 von Deftreich per Vergament gestiftet) bab ich mein Tag bes Lebens nicht gebort, muß etwas Reuge= badnes fein ober Deftreichifches." Go taxirten bamale die Berfonen altfürftlichen Geblute bie neuen principions und Graffein aus ben öftreichischen Fourneen; aber bas autmuthige beutsche Bolf taxirte fle andere, religiöfer.

An ber Spite ber zwanzig bis breißig neuen beutschen Reichsfürsten, welche Verbinand creirte, stand freislich einer, ber wirklich fürstliche Macht hatte und auch fürstliche Gaben, er hatte sich zum "Regieren" legitismirt, ganz anders legitimirt, als "der Regierer" bes Hauses Liechtenstein, ber bem Blutgerichte bes Kaisfers auf dem Ringe der Altstadt Brag vorsaß. Aber gerade der Friedländer mußte sallen und die Res

gierer bes Saufes Liechtenstein fliegen — fie fliegen fogar im neunzehnten Sahrhundert zu Souverainen.

Mächft Ballenftein und Liechtenftein erbielten nach ber weißen Berg = Schlacht öftreichifd = beutsche Fürften= biplome: ber Eggenberger, beffen Borfahren noch qu Ausgang bes funfzehnten Jahrhunderts zu Radfersburg in ber Steiermark ein burgerliches Belbgefchaft betrieben batten - bemnächst ein Kurft ber Rirche, ein Sauptrathgeber zu bem berüchtigten Reftitutioneebict, Cardinal Frang Dietrichftein. Dazu famen noch die bohmischen Lobkowite, die schwäbischen Sobengollern, die rheinischen Salme. Reben die= fen fleben beutichen Familien erhielten burch faiferliches Gnadendiplom die deutsche Fürftenkrone gebn bis funfzehn malfche Familien: die Efte in Modena, De= ren großen Reichthum Deftreich vor Rurgem geerbt bat; Die 1746 von ben Bourbonen beerbten Gongaga in Mantua, (welche Deftreich im fpanischen Erbfolge= Friege, weil fie fich mit Ludwig XIV. verbanden, ach= tete); die Caraffa und Spinelli aus Meapel, welche bie Schlachten Deftreichs ichlugen: ein Spinelli batte bie große Batterie ber Bohmen in ber weißen Berg= fchlacht genommen und ein Caraffa mard fpater ber Beiniger ber Ungarn; bie Trivulgi und Stroggi aus Mailand, die Aldobrandini aus Florenz u. f. w. Bon fpanischen Familien hat Ferdinand zwei gefürftet: bie Grafen Cantacron, Rachtommen jenes burgundischen Roturiers Perrenot, den Carl V. als Rangler Granvella gebrauchte und ber ein eifri= ger Ratholit und entschiedner Veind ber Reformation mar:

eine naturliche Tochter Raifer Rubolf's II. war mit einem Cantacrop vermählt gewefen und eine Cantacrop ward bie Gemablin Bergog Carl's III. von Loth= ringen, eines unverfohnlichen Reinds ber frangoftichen Bourbonen; er mar ber Obeim bes Stammvaters bes jegigen neu=habsburgifchen Raiferhauses, und ich fomme auf ihn bei Raifer Leopold noch einmal qu-Die zweite spanische Kamilie, ber Kerbinand bas Fürstenbiplom ertheilte, waren bie Carbenas. zu tam eine nieberlandische, die wieder erloschenen Fürften von Goor (in Friesland). Bon Ungarn murben als beutiche Reichsfürften gefürftet: bie beiben Siebenburger=Rurften, 1621 ber große, 1629 auf die Seite geschaffte Bethlen Gabor und 1630 fein Nachfolger Georg Ragoczy, in beffen Urentel Deftreich noch ein letter gefährlichfter Feind mabrend bes fpanifchen Erbfolgefriege in Ungarn aufftand. erhielten noch die polnischen Czartoriefy die deutfche Reichsfürstenwurde von Gerdinand, wie fle Raifer Max I. fcon ben Rabgimill gegeben batte, ben Sauptheschaffern ber Rosaden zu ben Rriegen Sabsburgs in Deutschland.

Die siebzig bis achtzig und noch mehr Familien, benen Ferdinand II. nach der weißen Bergschlacht beutsche Reichsgrafendiplome stellen ließ, waren eben=falls nicht blos Deutsche, sondern auch zum Theil Italiener, Spanier, Wallonen, Engländer, Schotten und Irländer und wie gesagt auch ein paar Croaten. Vierzehn erhielten den Titel "Illustrissimus." Von Kriegsleuten wurden gegraft, außer dem beiben bai-

rifden Generalen, bem Ballonen Tilly (mit bem Titel Illustrissimus) und bem ber Namilie ber Reicheerb= marichalle angehörigen Bappenbeim (ebenfalls mit bem Titel Illustrissimus) ber Schwager bee Friedlan= bers, ber Bohme Tergty, ber Brandenburger 3110, der Beffe Satfelb (Illust.), ber Weftphälinger Bront= borft (Illust.) und bie brei Barvenus Albringer, Bob und Golf, Die Italiener Ballas und Collo= rebo, die Spanier Marabas und Verbugo und bie Croatengenerale Ifolani und Rollonitich. Endlich murben fpater noch bie Morber Wallenftein's, bie beiben Inselmanner Lesley und Butler gegraft. Eben so reichlich fenften fich bie fleinen neuen beutschen Grafenkronen auf Die Manner bes Friedens aus bem faiferlichen Gnabenhimmel berunter, auf die Leute, Die in ber Anticamera und in ben Rangleien Sabeburge Intereffen mabrgenommen batten. Es befanden fich barunter auch mehrere Albringer, Goge und Solfe, Barvenus aus ber unterften Reibe, wie ber malfche Bebeime Rath Berbenberg und ber Secretair und Buterschachertreiber mit Ballenftein, fpater auch Bebeime Rath Baul Michna, Graf von Bai-Benau. Gelbft ein oberfter hofmurbentrager mar ein Mann von gang neuem Abel: ber Oberftfammerer Rhie= fel, beffen Grofpater noch Burgermeifter in Laibach gewesen war, ber aber jum Grafen von Gotichee, mit dem Titel Illustrissimus, promovirt mard. Botichee von bem bie Fürften Auereperg jest ben Bergogstitel führen. Ferner murden gegraft: ber Dberfthofmeifter Ferdinand's Meggau, (Illust.) ber Diplomat

Trautmanneborf (nach wirklichem Berbienfte Illustrissimus betitelt), ber Convertit Ruffftein, bie Bforte, Die bobmifchen Martyrer fandter an Martinit und Glamata. In Bobmen erhielten Familien bie Grafenwurde, Die lange nicht ben grafenmäßigen Befit gehabt batten, wie ihn bie alten, reiden, machtigen Familien ber Rofenberg. Lobfo= wit = Baffenftein, Smirczicky, Swanberg, Bernftein, Neubaus, ibrerfeits Kamilien, Die theils ausftarben, theils im Glend verkamen, gehabt hatten: bie Rinsty, die Czernin von Chudenis, Die Rolowrat, Die Burben (mit bem Titel Illustrissimus) und die Wratislam murben unter fandern bamale von Werdinand II. gegraft. In Deftreich erhielten Reichsgrafendiplome bie Lamberge, Die erft feit 1524, die Vreuner, Die erft feit 1550 und Die Sar= rach, bie erft feit 1566 in ben nieberöftreichischen und feit 1577 in ben bohmischen Berrenftand aufgenommen maren, Familien alfo, die gar nicht zu ben alteften Berrengeschlechtern Deftreichs geboren, obgleich jum Theil mit Bezug barauf aus ben Barrach in unfren Tagen bie morganatische Gemablin eines preußischen Ronigs ermählt murbe. Aus bem Reich murben unter andern Die jest fouverainen Fürften Walbed, mit bem Titel Illustrissimus, bie ichwäbischen Truchfeß von Balbburg, Erbichenken bes Reiche und bie Roniasega und die bairifchen Rechberg, alle biefe brei ebenfalls mit bem Titel Illustrissimus, von Ferbinand zu Reichsgrafen gemacht. Endlich erhielten auch die jetigen Fürsten Thurn und Taxis und bie Baar aus Bergamo, Die öftreichische Erbpoftmeifterfamilie, ihr Grafendiplom von ihm.

Diefe neue beutsche Reichsariftocratie mar entschie= ben aut-öftreichisch ober schlechtweg "aut gefinnt", wie man bas bamale und wie es noch Rurft Metternich in ber hoffprache nannte. Diefe neuen getreuen Reichegrafen und Reichsfürften bilbeten, nachbem bie alte protestantifche Abelofette, welche rebellirt hatte, ausge= trieben mar, botirt mit ben Butern berfelben, ben Rern ber neuen fatholischen Abelsariftofratie Deftreiche, ber Ariftocratie, welche fich unter Leopolb fpater auch in Ungarn unter ben Efterbagy's, Balffp's u. f. w. neue Unhanger und Genoffen verichaffte und welche nebft ben Jefuiten bas Seft ber Regierung in Deftreich erhielt. Diefe Regierung vermehrte mit Buter= und Gelbbeftechungen fort und fort ihre Unbanger aus Gliebern ber gulest bis zur Rebellion vorgegangenen erften Abelefette, und um fich einer neuen Rebellion zu erwehren, aboptirte fie bie neuen spanischen Mittel: Gift und Dold. "Dbne ber Raifer Biffen, ichreibt ausbrudlich bie Bergogin von Orleans unterm 6. December 1721, fchaffen fie bie Leute in jene Belt"! An Bethlen Sabor und an bem Friedlander, zwei übermach= tig geworbenen und nicht mehr mit Gelb zu fodernben Gliebern, fielen bie erften fichern Opfer gegen eine von ibnen brobende Rebellion, die mahrscheinlichen früheren aus ber alten protestantischen Abelsfette, Albrecht Smirczicky u. f. w., nicht zu zählen.

6. Die protestantischen Barteiganger : Mansfeld, Braunfdmeig u. f. w.

Als die regierenden protestantischen Fürsten ihre Glaubensbrüder im deutschen Bolke preisgaben, nahmen sich ihrer Parteigänger an, Parteigänger, die, wie der aus einem Condottiere Herzog von Mailand gewordene Sforza, an die Spize ihrer Soldateska sich stellten, um sich in der unruhigen Zeit allenfalls auch, wie das sich in Italien so sehr gunftig gemacht hatte, ein Fürstenthum zu erkämpfen.

Der erfte biefer fubnen Parteiganger, Die unter bem Banier bes Protestantismus ihr Glud zu machen fuchten, mar ein nordbeuticher Graf Ernft von Dansfeld aus bem im Bargaebirge fenbaften, jett erloschenen Geschlechte. Es war ein Mann bes Schlages wie Wilhelm ber Eroberer, ein Baftard, ein natürlicher Gohn bes 1604 geftorbenen erften Fürften von Mansfeld Beter Ernft von ber niederlandischen Spanischen Generalcapitains von Luxembura. Diefer Mansfelber, ein Germane, ber bas Gefdid. aber nicht bas Glud bes Normannen batte, mar ein Mann, ber ein recht leichtes Gemiffen hatte und über Die Mittel jum 3wed zu fommen, fich nicht viel Scrupel machte. Er war eine Art fleiner Rauberhaupt= mann im großen Stole. Er gab bas erfte Beifpiel, wie ber Rrieg mit nur burch ben Rrieg genährten Solbaten geführt merben fonne, burch Soldaten, bie burch ben Raub fich ernährten und ergang= ten, und die benen nur Quartier gaben, die Lofegelb gablen konnten. Durch Mansfeld murbe ber Charafter bes breifigjabrigen Rriegs als ein fo blutiger Solbatenfrieg firirt, in bem Raub und Mord Sauptfache murbe. Mansfeld batte bereits Friedrich von ber Bfalg in Bobmen gebient, er batte Bilfen erobert und es lange gehalten. Lange noch nach ber Brager Schlacht hatte er bem Raifer Bohmen ftreitig gemacht. Diefer fuchte ihn wiederholt burch Bestechung auf feine Seite gu gieben. Ein Bersuch ift icon erwähnt, anderer gefchah durch bie Infantin Ifabella von Bruffel aus. Sier ichlog Mansfeld zum Schein Alles zur Unterschrift ab, lub bann bie Emiffaire bes Raifers zu Tijd und ftellte ihnen gulest - ben Bobmenfonia vor, ber eben bamale von Solland aus über Baris nach Germersheim in feine Rheinpfalz ge= tommen war. Als Gelb nitt balf, ben Baftarb, ben man gern auf ber fatholischen Seite vernutt batte, gu gewinnen, fette ber Raifer gulett einen Breis von 300.000 Thalern auf bes fchlimmen, hartnäckigen Dansfelbers Ropf. Mansfeld mar ein fleiner, blonder, vermachfener Mann, fein Geficht entstellte noch bazu eine Safenicharte, aber es lebte in ihm eine unternehmenbe, fühne, unbeugsame Seele. Sogar feine Beinde mußten anertennen, bag er ein arofer General fei. Er mar bie wunderbarfte Mischung von einem unermudlichen Barteiganger und bochft bequemen Lebemann, vom bloß bezahlten Condottiere und unwiderstehlichen Barteihaupte. Als Baftard eines Fürften gerirte er fich als beren Bleichen. In feinen Abfagebriefen an ben Bifchof von Würzburg verschwor er fich gang naiv ,, so mabr er ein Cavalier von Chre fei, beffen Land und Leute mit Feuer und Schwert auf's Aller=

äußerfte zu verfolgen." Und bem gemäß that er benn auch wirklich ganz cavaliermäßig ehrlich. Ererschien, nachdem er Böhmen geräumt hatte in ber Oberpfalz gegen Tily und in der Rheinpfalz gegen die Spanier.

Un Diefen erften protestantischen Barteiganger ichloß fich febr bald ein gweiter, Chriftian von Braunfcweig, Abminiftrator von Salberftadt, einundzwanzia Sabre alt, ber jungere Bruber bes zu Bolfenbuttel regierenben Friedrich Ulrich, bes trefflichen Julius Diefer Braunichweig, "ber zu Deutschlands Berberben geborne Denfch" - "bie bochfte Beft, fo jemals gewesen, bie aus bem hollanbischen Morafte emporftieg." wie ber beutsche Florus Baffenberg fcbreibt unb wie er ben Ratholifen erschien, war wo möglich noch fcblimmer ale Manefelb. Er war einer ber tollften Abentheurer, einer ber größten Lowen bes flehgebnten Jahrhunderts. Er mar ein bilbichoner und fraftvoller Menich, einer ber galanteften Buftlinge, ergrauberifc. aber fürftlich freigebig mit feinem Raube. fein Solbatenhandwert mit 300 Ducaten im Sectel an, mit 200 Pferben und mit einem Sanbicub auf feinem Bute. Diefer Sanbichuh gehörte ber Dame, für bie er feinen Degen gezogen batte, ber englischen Ronigstochter, ber romantisch = melancholischen Elifa = beth Stuart, ber nach Solland vertriebenen Binter= Er batte ibr in ihrem Soflager in Rhcenen föniain. gelobt, ihr biefen Sanbicuh in Brag wieder ju über-In vier Monaten feit feinem Auszuge que Solland hatte er ein nicht zu verachtendes Beer auf ben Beinen. Die Devise auf seinen Fahnen mar:

"Alles fur Gott und fur fie!" Er trat in Rieder= beutschland und Weftphalen auf und fein Blan mar. burch bas Beffifche binburch fich mit Mansfelb in ber Bfalg zu verbinden. Er begann mit ber Blunderung ber niederfachfichen und weftphalifchen Stifter. Baberborn fand er die Statue bes heiligen Liborius von reinem Golbe. 80 Bfund ichmer: er umgrmte biefen murbigen Beiligen und banfte ibm, bag er auf ibn gewartet habe. In Munfter fant er bie gwölf Apoftel von Gilber: er warf ihnen vor, nicht fo mußig bazufteben, rief ihnen zu, fie follten bingeben in alle Belt und ben Beiben predigen und ließ fie einmungen. Den berühmten Thalern, bie 1622 aus ihnen gefchlagen wurden, gab er bie Legende auf fein eignes Bruftbilb : "Gottes Freund und ber Bfaffen Feind." bem Revere fteht ein gebarnischter rechter Arm mit einem Schwert und ben Worten: "Tout avec Dieu." In bemielben Jahre 1622 in ber Schlacht bei Rleurd verlor er, mas bie Ratholifen nicht verfehlten als Bottes Rache auszufundigen, feinen linken Arm: er ließ fich ihn vor bem gangen Beere unter Trompeten= und Bautenschall abnehmen und barauf wieder eine Dunze ichlagen mit ber Legende:

"Berlier' ich gleich Arm' und Bein Bill ich boch Bfaffenfeinb fein."

Ein "funstreicher Bauer aus dem Maasland" sette ihm einen fünstlichen eisernen Arm an, den man in der Bolfenbuttler Kunstfammer später aufbewahrte und ben er wie einen natürlichen bewegen konnte, er konnte damit anfassen und zugreifen und war mit Gold angeheftet.

Un biefe beiden fuhnen Barteiganger ichloffen fic nun noch eine gute Angahl nachgeborne Bringen und fleine regierende Kurften an, die ebenfalls unter ber Kahne bes Brotestantismus Land und Leute gewinnen, ober miebergeminnen wollten, aus ben norddeutschen Saufern Brandenburg und Sadifen und aus ben fübbeutiden Burtemberg und Baben. Dagu gehörten bei Ramen: ber vom Raifer geachtete Marfaraf 30= bann Georg von Branbenburg=Jagernborf. beffen Kurftenthum in Schleffen 1623 an Fürft Carl pon Liechtenstein vergabt worden mar und ber in Ungarn 1624 bei Bethlen Gabor farb - bie Bergoge Bilbelm von Sachfen, ber in Beimar regierte und ben Rurbut feiner erneftinischen Linie wieber gewinnen wollte; fein Bruber Johann Ernft. ber 1626 in Ungarn fiel, und Bernhard. nachber so berühmt geworbene Bergog Bernbard von Weimar - Bergog Magnus von Burtemberg, ber 1623 in ber Schlacht bei Wimpfen fiel - endlich Markgraf Georg Friedrich von Baben = Durlach, ber vor ber Wimpfener Schlacht bie Regierung an feinen Sohn abtrat, bann nach Genf und Savoyen ging und 1638 in Benf ftarb. Diese Fürften führten ben Rrieg für die protestantische Sache auf ihre eigne Sand fort. Die Umftande ichienen gunftig: furz nach bem Nicolsburger Frieden, noch 1622, batte Bethlen Gabor wieber mit bem Raifer gebrochen, biefer war alfo auch im Ruden bebroht. Die Fürften aber konnten fich nicht gegen Tilly bebaupten. Es half nichts, bag ber Winterfonig Friebrich 1622 aus bem Saag ale Raufmann verfleibet gurudfebrend, wieder perfonlich in feiner Bfalg ericbien. es balf auch Mansfelb's Sieg über Tilly Bisloch, ohnfern Beibelberg, nichts. Tilly solua in bemfelben Jahre, 1622, noch Braunichweig bei Bodit am Main und ben Markgrafen von Baben aufe Saupt bei Wimpfen, ohnfern Beilbronn, am Tilly vollendete barauf bie Eroberung ber Bfalt burch Ginnahme ber beiben Sauptfeftungen Beibelberg und Mannheim, noch im Jahre 1622. Entzuden fab ber papftliche Runtius zu Beibelberg, von mo ber berühmte calvinische Catechismus ausge= gangen mar, bie Deffe wieber lefen. Die berühmte Beibelberger Universität ichentte Max von Baiern bamals in ben Batican nach Rom, von wo fie be= fanntlich erft 1815 guruderlangt murbe.

Mansfeld, ber, wie oben erwähnt, aus Böhmen nach der Oberpfalz gegangen war, hatte sich erst 1621 nach dem Elsaß geworsen, um Burtemberg und Baden Luft zu machen. Nach der Bimpsener Schlacht, 1622, zog er mit Braunschweig in die Niederlande: hier war es, wo er bei Fleury den Arm einbüste. Wansfeld ging zweimal nach England, wo er 1624 enthusställich, wie später Eugen, Blücher und Kossuth, aufgenommen wurde. 1625 ging auch Braunschweig nach London. Sie kehrten zwar mit englischen Truppen zurud, konnten aber wenig mehr ausrichten, obwohl sie sich mit dem Dänenkönig, der 1624 den Krieg in die hand nahm, verbanden. Mansfeld wurde entslich von Wallenstein vom beutschen Boden vertrie-

ben, ging nach Siebenburgen zu Bethlen Gabor und ftarb in ber Gegend von Jara, sechsundvierzig-jährig, ächt soldatisch, in seiner besten Unisorm, den Tod stehend erwartend, im Jahre 1626 auf dem Wege nach Benedig, wo der alte Graf Thurn war und wo er sich zum drittenmal nach England einschiffen wollte. Christian von Braunschweig war schon vor ihm, in demselben Jahre 1626, in der Burg seiner Väter zu Wolfenbüttel, siebenundzwanzigjährig, am Bandwurm gestorben.

Schon im Jahre 1623 hatte ber erfte Act bes großen Kriegs geendet burch Uebertragung ber pfälzischen Kur auf Max von Baiern, was auf bem Regensburger Fürstentage am 6. März gesschah. Raiser Ferdinand war dem Herzog von Baiern breizehn Millionen für Kriegskoften schuldig geworden und hatte ihm bafür Oberbstreich verpfändet: er bezahlte jest diese breizehn Millionen durch die Abtretung eines Reichslands, der Pfalz.

Der beraubte Pfalzgraf beschwerte sich mit Recht über diese kaiserliche Procedur. Er bezog sich namentsich auf den Bethlen Gabor, der ganz in seinem Valle gewesen war, sich ebenfalls wider den Kaiser zum König von Ungarn ausgeworsen hatte und doch mit der Reichsfürstenwürde und den Kürstenthümern Ratibor und Oppeln begnadigt worden war. Selbst der spanische Gesandte Graf Ognate gab sein Missallen sehr ftarf zu orkennen: er stattete dem neuen Kursürsten von Baiern nicht einmal den üblichen Besuch ab, um ihm zu der neuen Würde zu gratuliren. Der spanische

Premierminister Olivarez hatte damals einen ganz andern Ausweg vorgeschlagen: "dem Pfalzgrafen eine Absindung zu geben, wie sie einst Kaiser Carl V. Johann Friedrich dem Großmüthigen von Sachsen gegeben habe, seinem Sohne aber die achte Chur zu ertheilen, ihn in Wien katholisch erziehen zu lassen und ihn mit einer kalserlichen Prinzessin zu vermählen." Dazu kam noch der Zusat: "die neunte Chur könne Sessen=Cassel haben, da neun bester als acht."

Trogbem, daß bereits im Jahre 1623 Mansfelb und Braunschweig aus Westphalen vertrieben
worden waren, blieben bennoch nach wie vor noch die
ligistischen Truppen Tilly's in Niederbeutschland stehen. Die Absicht des Kaisers lag klar damit am
Tage: die niederdeutschen Bisthumer, die bisher seit
der Resormation, die ste secularistet hatte, von protestantischen Brinzen administrirt worden waren, sollten
wieder katholisch, Niederdeutschland wie Oberdeutschland behandelt werden. Bethlen Gabor hatte 1624
seinen zweiten Frieden zu Wien mit dem Kaiser gemacht.

Da stellte sich, wie erwähnt und bekannt, 1624 Christian IV., Rönig von Dänemark, Fürst bes Reiche als Herzog von Holstein und Kriegsobrister bes niebersächsischen Kreises, an die Spize ber Protestanten. Er verband sich mit Mansfelb und Braunschweig, Bethlen Gabor brach zum brittenmale, 1626, mit bem Kaiser. Christian trat mit Holland und Eng-land in Verbindung und auch Frankreich sicherte

Substidien zu: Cardinal Richelieu war 1624 ans Ruber gekommen, er ging sofort auf die alte Bolitik Frang' I. und Heinrich's II. zurud, die sich, ob-wohl sie die französischen Protestanten verfolgten, mit den deutschen verbanden.

Zeither war ber Krieg in Deutschland vornehmelich mit bem Geere ber Ligue geführt worden, ber Kaiser konnte nicht wünschen, daß Alles allein durch das haus Baiern geschehe. Aber es sehlte an den nöthigen Mitteln zur Rüftung eines großen heeres. Da trat ein neuer Condottiere im Sinne Mansfeld's auf und erbot sich, den Krieg durch den Krieg im großen Style zu führen: Wallenstein. Er ward in der zweiten Beriode des Kriegs, was Tilly in der ersten Beriode gewesen war.

## 6. Wallenftein und feine Blane fur bie Souveraimitat bes Raifers,

Albrecht Wenzel Eusebius Baron von Walbstein, ober Wallenstein, stammte aus einem alten böhmischen Geschlechte, bessen Existenz bis ins zwölste Jahrhundert hinauf sich nachweisen läßt. Zur Zeit des Böhmenkönigs Ottokar erschien, wie das bekannte Plasondgemälde in dem waldsteinischen Schlosse Dux bei Töplig es barstellt, einer der Vorfahren der Waldsteine mit vierundzwanzig stattlich und streitbar geharnischten Söhnen im königlichen Kostager, um dem Zuge des Königs gegen die heidnischen Preußen zu solgen. Der Name Waldstein kommt aber in Urkunden erst im vierzehnten Jahrhundert in Böhmen vor:

ein Siegel an einer Urkunde vom Jahre 1375 hat die Umschrift: Henricus de Valstein.

Der berühmte Feldberr Ballenftein marb am 15. September 1583 auf bem Gute feines Baters Bilbelm Ballenftein, Berrmanic, an ber Elbe, im Ronigingrater Rreife, geboren und zwar fam er zwei Monate zu frub in bie Welt, wofur er benn auch unterschiedene Monate zu fruh von der Welt ge= fommen ift. Seine Eltern waren Broteftanten, fie gehörten ber bohmifchen Brubergemeinde an, auch bie Familien feiner Mutter Marusca Smirczica und feiner Grofmutter, einer Glamata, maren Utraquiften. Aber Ballenftein verlor feine Mutter bereits 1593 und feinen Bater bereits 1595. Nachdem ben gwölf= jabrigen Angben einer feiner Obeinie, Albrecht Glawata, ber Broteftant mar, in ber Schule ber bobmiichen Brübergemeinde auf feinem Schloffe Roschumberg im Chrudimer Rreife batte unterrichten laffen, brachte ibn ein zweiter fatbolischer Obeim, Johann von Ricam, ber ein eifriger Freund ber Jesuiten war, in bas abelige Convictorium ber Jesuiten nach Olmus, wo Bater Bachta ibn wieder ber tatbolischen Rirche auführte.

Schon in sehr früher Kindheit zeigte fich ber nach hoben Dingen ftrebende Geift und bie Satte und ber Erot in Ballenftein's Charafter. Als die Mutter einmal ben flebenjährigen Anaben züchtigte, rief er aus: "War' ich boch nur ein Pring, damit ich keine Schläge bekommen könnte." Schon damals theilte er fich bei ben Solbatenspielen mit andern Rindern feines Alters Die Anführerftelle gu. icon bamals ließ er fich gern vornehm bebienen. MIS fein Obeim Abam von Balbftein, ber bamale Ober-Rallmeifter bei Raifer Rubolf mar (fpater warb er Dberklandhofmeifter und Oberftburgaraf in Bohmen), thu beshalb gur Rebe ftellte und ibm gurief: "Ei, ei, Bert Better, 3br thut ja, ale ob ibr ein Rurft mart!" gab Ballenftein bie rafche Antwort : "Run, mas nicht ift, bas tann noch werben." Bielfache Sagen über ben hodfahrenben trotigen Ginn Ballenftein's verbreiteten fich inr Bolfe. Go bien es, auf ber Schule gut Golbberg habe ihm einft geträumt, dag Lehrer und Schuler und felbft bie Baume fich vor ihm neigten, worüber ihn fein Cantor Rechner verspottet. ber Rurnbergischen Universität Altborf fei er zu bem neuerbauten Carcer verurtheilt worden und weil biefer ben Mamen beffen, ber ibn querft betrete, fuhren folle, babe er feinen Bubel bineingestoffen, worauf ber Rame Bubel fortan bem Altborfer Carcer verblieben fei. Enb= lich fei er als Bage am Sofe bes Markgrafen von Burgau, eines Sohnes bes Ergbergoge Ferbinanb von Throl und ber iconen Philippine Belfer ju Innebrud, im ehrgeizigen Traumen einft brei Stock hoch von einem Fenfter bes Innsbruder Schloffes berabgefturzt und wie burch ein Wunder gerettet worben.

Balady, ber Geschichtsschreiber Böhmens, hat aber nachgewiesen, bag Wallenstein weber in Golbberg, noch in Altborf, noch in Innebruck, während seiner Jugendzeit fich aufgehalten hat.

Von Olmut aus begab fich Wallenftein auf Rei-

fen, auf Empfehlung bes Bater Bachta, feines Inftructore, ben er noch in fpaterer Beit ale feinen Boblthater, bem er Alles zu banten babe, im Unbenten bebielt. Er machte mit einem jungen, reichen mabrifchen Cbelmann, Abam Leo Licet von Riefenburg auf Bernftein in Mabren bie europaifche Cavaliertour burch bas fubliche und weftliche Deutsch= land und bie vornehmften Stadte von Solland. England, Franfreich und Italien. Ihr gelehrter Begleiter mar ber Mathematifer und Aftrolog Berbungus, Krante: wie biefer felbft in einem Briefe an ein Reppler ichreibt, regte er zuerft Ballenftein's Reigung gur Aftrologie an: biefer verweilte langere Beit in Babua, um burch ben Brofeffor Argoli in bie ge= beimen Wiffenschaften von ben Sternen und in bie Rabbala eingeweiht zu werben. Rach feiner Rudfehr aus Italien trat er auf Empfehlung feines Dheims in bas Beer Raifer Rubolf's unter Beorg Bafta ein, er biente in Ungarn gegen bie Türken, er biente auch bem nachmaligen Raifer Ferbinand unter Dam= pierre gegen bie Benetianer. In ber letteren Campagne konnte er icon ein Dragonerregiment auf eigne Roften stellen. Er war reich geworben, er hatte eine alte, in Mahren reich beguterte Wittme, Lucretia von Landed, aus bem Saufe Wickfoma, gebeirathet, fie batte ibm, um feine Reigung zu gewinnen, . mit einem Liebestrant faft ben Tob beigebracht, fie farb aber bafur icon 1614.

Bei ber Ruckfehr vom Feldzug gegen Venedig war Wallenstein im Jahre 1617 von Matthias in ben

bohmischen Freiherrnftand erhoben und zum faiserlichen Dbrift, hoffriegerath und Rammerer ernannt worden. Beim Ausbruch ber Unruben mar er bereits fo befannt und beliebt, daß ibn bie Bobmen zu ihrem General machen wollten. Er aber blieb bem Raifer treu, mußte gwar vor Graf Thurn aus Olmus nach Wien flüchten, nahm aber babin bie Rriegstaffe, in ber über 90,000 Thaler waren, mit. Er warb nun, unter Bouquop's Befehl gewiesen, wieder ein Cuirafflerregiment und gog mit biefem in ben bobmifchen Rrieg, wo er ale Dbrift-Generalquartiermeifter biente. Den Nachmittag vor ber Brager Schlacht hatte ibn Tilly gur Dedung einer großen Fouragirung verfcbictt, er traf erft in ber Schlachtlinie ein, als alles porbei mar. Darauf marb er gegen Bethlen Gabor permenbet, bis biefer 1622 jum Micoloburger Frieden und zur Entfagung ber ungarischen Rrone fich bequemte. Noch im Jahr ber Brager Schlacht, 1620, batte er bie Reichsgrafenwurde erhalten, im Jahr bes Nicoloburger Friedens überließ ibm Ferdinand Friedland, eine Berrichaft von neun Stabten und fiebenunbfunfgig Schlöffern und Dorfern im norboftlichen Böhmen, wo es mit ber Laufit und Schlefien grangt: feitbem bieg Wallenstein gewöhnlich ber Friedlanber. Endlich, am 7. September 1623, marb er gu= gleich mit feinem Freunde und naben Bermandten, dem Bremier Eggenberg, in ben Reichafürftenftanb erhoben. Das Bermögen, bas er befag, entsprach ber fürstlichen Burbe, er war nach und nach burch Auffauf von Gutern, Die confiscirt worben und von Emi=

grirenben aus Bohmen um einen Spottpreis maren, reichfte Grundherr Baben ber nad bem Raifer in Bohmen geworben. Das von Rieger mitgetbeilte Guterconfiscationsverzeichnif nennt flebenunbfechezig Guter, im Werth zu etwa acht Dillionen Gulben, aber fie murben von Ballenftein um meit meniger erkauft. Das jest Colloredo'fche Opotiding warb um etwa 350.000 Schod Grofchen abgeschätt und fo gekauft von Colloredo, es fehlt aber in bem Bergeichniß die Angabe, Ballenftein bafür gegeben batte. Es war 90= bann Rubolf Terafa confiscirt worben. Das ben Bof=Rriegerathe=Brafibenten Schlid nac Ballenfteins Cataftrophe gegebene Balifch, S co lict Grafen Unbreas und bem iüngeren Grafen Thurn confiscirt und über 170.009 Schod Grofden taxirt, murbe um 170,000 Bulben von Wallenftein gefauft. Beiff= und Subner= maffer, Bohuslam Berta und Wenzel Bubowet confiscirt, nachher an ben Marchefe bi Grana gekommen, maren zu 260,000 Schod Grofchen taxirt und wurden für 216,000 Gulben an Ballenftein überlaffen. Das jest Clam = Gallas'fche Frieb= land und Reichenberg, ben Robern confiscirt, wurde fur nur 150,000 Gulben von Wallenftein ge= fauft, taxirt mar es auf nahe eine halbe Million. Es beißt übrigens in bem Guterconfiscationeverzeichniß gleich beim erften Gute Aberfpach: "Wegen biefes Guts ift burch ben von Ariebland feine Richtigkeit gemacht, sonbern nur per Baufch

barauf bezahlt morben, wie alle anbere feine Guter." Ballenftein trieb ben Guterichader im allerarbften Style, benn er verfaufte auch wieber, namentlich an ben oben vorgetommenen Barvenu Baul Didna Graf von Battenau. Sein Antheil aus ber bohnifchen Rebellenbeute mar nabebin ein Drittheil bes Gangen, wenn man bie aus bem Betzeichnif fich ergebende Rauffumme von circa achtunbawangig Millionen gum Grunde legt: biefe Guter aber batten einen weit bobern Berth. Bas bie Liechtenfteine und Dietrichfteine in Dahren maren und was bie Efterhagh's fpater in Ungarn wurden. mar Ballenftein bamale in Bobmen nebft ben Cagenbergen, bie im Guben Bohmens fo machtig waren, wie Ballenftein im Rorben und an beren Stelle fpater die Schwarzenberge traten.

Wallenstein war unterbessen auch am Wiener Sose in eine wichtige Familien-Verbindung gekommen, durch eine zweite Heirath mit Isabella, Gräfin Garrach, einer Tochter des Grafen Carl Harrach, welcher als Seheimer Rath und Kämmerer bei Kaiser Ferdinand II. in hoher Gunst stand. Wirtessen ihn im Sommer bes Jahres 1624 in Wien, wohin ihm seine Gemahlin wiederholt aus Prag schrieb. Förster in seiner Biographie Wallenstein's hat einige dieser Briese mitgetheilt, aus denen ein Einblick in die damalige Familiencourtoiste zu gewinnen ist. Isabella schrieb am 20. August 1624 aus Prag nach Wien:

"Geftern hab ich mit hochften Freuden ein liebes

Brieffein von Ihm embfangen, welches mich gewiß mehr vergnügt bat, als Alles, mas mir bier angenehmes gescheben fonnt', auffer 3bn felbft zu feben. beffen er mir aber ichlechte Goffnung giebt. Berr weiß boch, wie mir in ber Welt nichts barter ankommt, als Ihn fo lange nicht zu feben, weil es aber Sein Wille noch nicht ift, muß ich mit Gebulb und Unluft erwarten, bis er Mittel ichaffen wirb, bag es gefchieht. Es ift mir wohl von Bergen leib, bag Er an Seinem Bug wieber übel auf ift; ich hoffe aber au Gott, es werbe bald wieder beffer werben. Es ift für Ihn bier wohl gar keine Beit krank zu fein. Bollte Bott, ich mare nur auf etliche Stunden bei 36m und konnte bei feinem Bett auf ber Erbe fiben. ich wollte wohl fleißig bei Ihm bleiben ac. Ich bleib Ihm treu bis in mein Grab.

Ifabella."

Schon den darauf folgenden Tag schreibt fle ihm wieder:

"Mein gar herzliebster Herr, Sein mir gar liebes und angenehmes Briefel hab' ich mit höchster Freude empfangen, weil ich dadurch Seinem Gedächtniß verssichert worden und daß es sich Gottlob mit Ihm wieber bessert. Unser Herr gebe nur, daß Er bald wieder könn' ausgehn, denn ich fürchte, dasselbige würd' Ihn verhindern, daß Er Sein Geschäfte nicht so bald richten könnt', als ich verlange, damit Er desto eher herein könnte kommen. Ich dank Ihm gar zu tausend Malen, daß Er mich gern bei Ihm gehabt hätt und daß Ihn ohne mich die Weil ist lang gewesen. Ich

versichere Ihn wohl gewiß, daß ich nicht weniger verlangt hab bei Ihm zu sein und mir es von Gerzen gewünscht, wenn's hatt sein konnen."

Drei Tage barauf, 24. August 1624, schreibt fie wieber:

"Mein gar herzliebster Herr, Mit höchster Freude hab ich vom Kammerbiener sein gar liebes Briefel empfangen, mit noch mehr Vergnügung aber baraus gehört, daß Er Gottlob wohl auf ift. Ich hoff zu Gott, Er werde nunmehr schon wieder können ausgehen. Ich verlang's wohl von Gerzen, daß Er seine Geschäfte bald richten könnt, und ich noch glückselig wäre, Ihn bald bei mir zu sehen. Ich dank Ihm gar aus Schönste wegen der Hasen-Pasteten, die er mir geschickt, sie sind mir wohl gar von herzen lieb, weil ich dadurch sehe, daß er mich lieb hat und meiner nicht vergift."

Im nächsten Frühjahr, 1625, erging ber Befehl an Wallenstein vom Kaiser, ihm ein eignes Geer neben bem ligistischen Tilly's zu schaffen, ein Geer von etwa zwanzigtausend Mann. Dies schlug er aus, aber vierzig= ober fünfzigtausend erbot er sich zu stellen, benn ein Geer von vierzig= bis fünfzigtausend Mann, meinte er, werde sich schon selbst zu ernähren wiffen. Er erhielt barauf die Vollmacht von Wien sür diese Zahl und zugleich den unbeschränkten Oberbefehl als Generalisstmus des Kaisers, mit dem Recht, alle Ofsiziersstellen vergeben zu dürsen. Sofort schlug er in Böhmen, in Franken, in Schwaben seine Werbeplätze auf. Wenige Monate vergingen und das heer war

beisammen: sein Name lockte, nicht bloß unbeschäftigte, hungrige Menschen, an venen allerdings kein Mangel in jenen schweren Zeiten war, traten unter seine Fahmen, sondern auch Männer vom höchsten Range kamen als Offiziere. Sein Hauptquartier war Eger in Bohmen, verfelbe Ort, wo nuch neun Jahren seine gewaltige Lausbahn so blutig endigen sollte.

Ballenftein war gum Kriegefürften geboven. trat im bochften Staat und Brunt auf und imponirte burch feinen fürftlichen Reichthum, ben er mit vollen Banben auswarf, burch seinen fürftlichen Luxus, bem er alle feine Umgebungen Theil nehmen ließ, burch ein phantaftifch glangenbes Beprange, bas alles blenbete, was in feine Babn trat. Nicht mit Unreche nannte in Guftav Abolf, ber ihn gar nicht für einen großen General hielt, "einen Rarren," aber biefer phantaftifch abentheuerliche Mann wußte bie ftarfften Leibenichaften ber Menfchen zu tobern und fie fich baburch auf Leben und Tob bienftbar zu machen. Geine Offe giere hatten an feiner Tafel bas prachtigfte Leben, belohnte gar nicht anbers ale fürflich. Er fab allen Ausschweifungen feiner Golbaten burch bie Atnaer unter ber einzigen Bebingung ber ftrengften Disciplin im Dienste. Sein Lager mar bas luftigfte und freubenvollfte, bas Solbaten haben konnten. Er bulbete einen Train von Bebienten, Erofbuben und Fuhrfnechten bei bemfelben, bulbete kinen Train von Frauen, Die bem Beere folgten - im Lager von Rurnberg follen 15,000 gewefen fein - aber er bulbete feinen Bfaffen im Lager. Ohne allen Unterschied bes Glaubens nabm

er Leute unter feine Sahnen, Freibenter aller Confeffonen und Parteien. Befonders leichte Reiterei, Crogtenschaaren und Rosadenpulfe zog er berbei. icharfes Auge erfannte auf ben erften Blid ben Tuchtigen, er bob ibn aus ber Daffe beraus, ber gemeinfte Mann fonnte zu ben bochften Stellen avanciren. Bei ieber Gelegenheit lobte er bie Solbaten, Die fich burch Bravour hervorthaten, jede beroifche That ward augenblidlich burch Beforberung und reichliche Beichente - bas geringfte, mas er gab, maren bunbert Thaler gelobnt. Er verlangte von ben Soldgten nichts weiter. als Unerschrockenheit und ftrengsten blinden Beborfam. Aber eben so unerbittlich fielen bie barten Strafen : auf Keigheit fand unabwendbar ber Tob, bei ber gerinaften Indisciplin erging ber Befehl, ber ftatt Rriegsgerichtespruch galt: "Lagt bie Beftie bangen!" Er verachtete bie Menfchen, er betrachtete und behandelte fie nur als Wertzeuge ju feinen 3weden. Bor bem Sturm auf fein Lager bei Murnberg, als Guftav Abolf ibm ben Untrag machen ließ, im außerften Salle Barbon fich ju geben, ließ er gurudwiffen : " bie Truppen mogen entweber combattiren ober crepiren."

Schon das Aeußere des Feldherrn fiöste Ehrerbietung und Scheu ein. Eine lauge, hagere, stolze Gestalt, das Gesicht immer ernst, bleich und gelb, die Stirn sehr hoch und gebieterisch, das schwarze haar kurz abgeschnitten und auswärts stehend, die Augen klein, schwarz und seurig stechend, der Blick sinster und voller Argwohn, Lippen und Bart mit starken, abstehenden Schnurr- und Anebelbart bedeckt. Seine gewöhnliche Tracht war ein Reiterrock von Elendsleber, barüber ein weißes Wams, Mantel und Beinkleiber von Scharlach, ein breiter, nach spanischer Art gekräuselter Halskragen, Corduanstiefeln, die wegen des Bodagraß mit Belz gefüttert waren, auf dem Hute nickte eine lange rothe Feder, wie bei Tilly.

Während um ihn bas lauteste, luftigfte Lagerle= ben tobte, umgab ibn felbft ftete bas tieffte Schwei-Unmittelbar in feiner Rabe mußte alles ftill fein, feinen Umgebungen war aufs Strengste bie tieffte Stille anbefohlen. Weber Wagengeraffel, noch laute in feinem Borgimmer gesprochene Worte, nicht einmal bas Rlirren von Sporen mochte er in feiner Rabe ertragen. Man fagt, er babe einen Rammerbiener aufknupfen laffen, ber ihn ohne Befehl geweckt und einen Offizier heimlich umbringen, weil er mit bem lauten Beraufch flirrender Sporen ju ihm getreten fei. war immer in fich felbst versunten, in fich felbst webend und brutend, nur mit fich felbft und feinen Blanen und Entwurfen beschäftigt. Er war unermublich forschend und unermublich thatig, aber alles Forschen und alle Thatiakeit nur aus bem eignen Borne beraus fcopfend und fremde Bufluffe möglichft abwehrend. Er fonnte es nicht einmal leiben, wenn man ibn icarf anfah, wenn er Berichte abborte ober Befehle ertheilte; auch wenn er burch bie Gaffen bes Lagers hindurchfdritt, mußten die Solbaten fo thun, als bemertten fie ibn nicht. Gin munberliches Grauen überfiel bie Leute, wenn Wallenftein's lange hagere Geftalt fo gefpenftifc burch fie hindurchftrich : es umgab ibn etwas Gebeimnisvolles, Feierliches, Banges. Er ging eingehült in biese Zauber und fie bilbeten einen Nimbus um ihn. Der Solbat glaubte steif und fest, daß der General mit dunklen Mächten im Bundniffe stehe, daß ihm die Sterne Bescheib sagten, daß er keinen hund bellen, keinen hahn krähen hören konne, daß er kugel- und hieb- und stichfest sei und vor Allem, daß er die Fortuna an seine Fahnen sestgebannt habe. Die Fortuna, die seine Göttin war, ward die Göttin des ganzen Geeres.

Wallenftein war ein Mann bes beifeften Temperaments, aber außerlich mar er immer falt und rubia. Seine Befehle waren furz und bunbig. "Laft," fcbreibt er einmal unterm 9. August 1627 an feinen Saubtmann im Bergogthum Friedland, Gerharb von Taxis, "lagt fleißig mungen, auf bag ich nicht Urfach hab' folches zu ahnben, benn ich bore, bag man bem nicht nachkommt, wie ich es befohlen bab, welches mir wohl in bie Rafen raucht, ich bin nicht gewohnt, eine Sache oft zu befehlen." war hochst wortfarg, sprach wenig, bann aber immer mit Nachbrud. Am wenigsten fprach er von fich felbit. Der beifefte Chracis flammte aber ftill und lautlos in feinem Innern. 3hm opferte er faltblutig Alles. 218 ber Bater ber beiben Bring, bie fpater bie große Conspiration gegen Raifer Leopold anflifteten, Beorg Bring, Ban von Croatien, ibm einft ben Ropf eines pornehmen Türken, ben er felbst abgehauen, mit ben Borten brachte: "So muffe man bes Raifers Feinbe verfolgen," antwortete Ballenftein eisfalt: "Abgebauene Röpfe habe er mehr gesehen, aber nicht selbst abgehauen," und vergistete darauf den Ban bei einem Gastmahle mit einem Rettich, so daß er bald darauf 1626 starb. Wallenstein war ein Meister in der Verstellung. Reiner wußte, was er thun wollte: darin bestand seine Samptstärke, dieser Enthaltsamkeit in der Mittheilung, daß er z. B. nichts Schriftliches von sich gab in wichtigen Sachen, hatte er seinen Saupteinstuß und seine Sauptersolge zu danken. Um im Felde zu siegen, bediente er sich besonders des Mittels, das später Marlborough und Eugen mit so viel Glück gebraucht haben: er hielt überall reich bezahlte Spione. Wallenstein war 42 Jahre alt, also im reisen Mannesalter, als er den Oberbeschl über die für den Kaiser geworbenen Truppen übernahm.

Es war im Berbft 1625, als Wallenftein von feinem Sauptquartier Caer aus nach Dieberfachsen gegen ben Ronig von Danemark aufbrach. Er und Tilly führten abgesonbert ben Rrieg. Tilly griff ben Ronia an ber Befer in ber Stirn an, Ballenftein eilte, fo weit möglich bie Elbe entlang, um ihm in ben Ruden 211 fommen. Er überwinterte 1625 in bem eroberten Halberftabt, Tilly zu Sameln an ber Wefer. Im Relbguge bes folgenden Jahres folg Wallenstein ben Grafen Mansfelb auf's Saupt bei ber Deffauer Brude, fo bag biefer fich burch Branbenburg und Schleften zu Bethlen Gabor retten mußte. 2118 Bethlen Babor wieber mit bem Raifer gebrochen batte. wandte fich Wallenftein gegen ibn nach Ungarn und überwinterte barouf in Brag. Im Felbeuge 1627 eroberte er bem Ratter Schleffen gurud, eroberte alle banische Besthungen auf bem Festlande und bazu Medlenburg, bas später sein eignes herzogthum ward und Bommern. In allen diesen eroberten Ländern und in ben Marken von Aurbrandenburg überwinterte er in ben beiden Jahren 1627 und 1628 mit seiner zahlreichen und furchtbaren Armada: seine Residenz war in bem medlenburgischen Gustrow.

Schon im Jahre 1626, mährend Wallenstein in Ungarn war, hatte Tilly ben Dänenkönig in einer Sauptschlacht bei Lutter am Barenberge im Harz auf's Haupt geschlagen und ber Geschlagene war nur mit Mühe ber Gefangenschaft entkommen. In bemselben Jahre sielen Christian's beibe Allierte, Mansfelb und Braunschweig, und Wallenstein nöthigte ben Bethlen Sabor zu seinem britten Frieden mit dem Raiser zu Leutschau. Tilly behielt sein Standquartier an der Weser und im Erzstift Bremen und im Jahre 1629 mußte sich Christian zum Frieden von Lübeck bequemen. Die Sachen standen nun wieder in Nieders beutschland auf dem alten Fuße: der Kaiser war wieder herr und Meister.

Wallenstein hatte in bem banischen Kriege nicht blos ben General, sondern auch den Geldvarstrecker des Kaisers gemacht: reiche kaiserliche Belohnungen waren dafür von Neuem auf sein Haupt niedergefallen. Verstinand hatte ihm am 4. Januar 1627 den Herzogstittel verwilligt. In bemselben Jahre überließ er ihm das Herzogthum Sagan in Schlessen und die Herzschaft Priedus um den Scheinpreis von 125,000 Thalern. Im Januar 1628 traf er mit ihm auf dem Schosse

Brandeis in Bohmen gufammen, am 19. Januar überliek er ibm für die brei Millionen Bulben Kriegskoften. bie er aus feinem Bermogen aufgewendet, bas Reichefürftenthum Dectlenburg, bas ben mit bem Danenfonige verbundet gemesenen Bergogen, Die in die Reicheacht erflärt worben waren, abgesprochen wurde: noch in Brandeis übte Ballenftein mabrent ber Aufwartung bei ber Tafel bes Raifers bas Recht eines Reichs= fürften aus, mit bebedtem Saupte bor bem Raifer qu Um 20. April 1628 erfolgte barauf noch ericheinen. bie Ernennung Wallenftein's zum "General bes baltiichen und oceanischen Meeres." Deftreich, burch bie egoiftifch = bynaftifche Borliebe Raifer Carl's V. feiner beften Ruften, ber Rieberlande, beraubt, bachte jest wieber baran, eine Seemacht zu werben, fich eine Da= rine zu beschaffen, bem beutschen Sanbel eine ftractliche Aufhulfe zu geben. Die Blane, Dies zu bewerkftelligen, maren mannichfaltig, man griff bie Sache mit Dacht an, leiber entsprach ber Erfolg nicht ben Entwurfen. Buvorberft unterhandelte man mit ben Sanfeftabten über die Beschaffung von Schiffen, Die Danen follten auf ihren Inseln angegriffen, ber Raifer zum Ronig von Danemark gemahlt, eine bewaffnete Sandelscompagnie errichtet werben: biefe Compagnie follte ben Berkehr mit Spanien und Italien erhalten, um bie neuen Seemachte Solland und England auszuschließen. Spanien, wohl eingebent ber ber Armada Philiph's H. burch Betreibezufuhr einft geleisteten Gulfe, versprach ber Sansa bas Monopol bes gesammten Sanbels gu überlaffen. Das Sauptaugenmerk richtete man auf Sanwurg, das anstatt Antwerpens ber hauptplatz für ben Welthandel werden follte: hamburg hatte, obwohl es dem Namen nach die Neutralität hielt, seit mehreren Jahren schon unter der hand Tilly Zusuhr geleistet. Der kaiserliche Abgesandte, Graf Georg Ludwig Schwarzenberg, prophezeite laut den niederdeutschen Städten auf einer Versammlung zu Lübeck in einer glänzenden Nede im Jahre 1627 die nahe Wiedergeburt der alten hansa. — Aber schon nach drei Jahren ward der letzte hansatag gehalten.

Gine einzige, gar nicht große Stadt Rordbeutichlande war es, bie bamale bie Blane ber Begrundung einer neuen Seemacht Deftreichs und bes von ibm ernannten Generals bes baltifchen und oceanischen Deeres aufhielt: Stralfund. Ballenftein lag icon feit bem Februar bes Jahres 1628 bavor, er lag bis gum August, ein ganges balbes Jahr; fomobl ber Danenfonia, als Guftav Abolf von Schweben, warfen Succure von ber Seefeite in bie Stabt . Ballenftein mußte fie, bie er in feinem Uebermuthe geprahlt hatte einnehmen zu muffen und wenn fie mit Retten an ben Simmel gebunden ware, uneingenommen laffen, nachbem er 12.000 Mann eingebuft batte. Der beroifche Wiberstand Stralfunds ließ bas gange Project einer fatholischen Seeherrschaft Deftreichs zum Schreden bes Morbens wie Rebel gerrinnen; fpater konnte man bei bem großen Uebergewicht, bas Schweren erlangte, gar nicht baran benten, es wieber aufzunehmen.

Der Unfall vor Stralfund untergrub Ballenftein's Stellung, mit ber er zeither im Norben Deutschlanbs

Kreund und Reind imponirt batte. Der Raiser verlor ben Glauben an feine Unüberwindlichteit. Die Rurftenariftocratie trat fest mit ibren Rlagen über ben ungebeuern Bomp und bie Bracht bes Emporfommlings auf. Aus gang Morbbeutschland fam ein Schwall von Rlagen nach Wien über bie unerträglichen Branbichatungen, mit benen ber General bie Lander, in bie er fich bis zum banischen Rategat eingelagert habe, erbrude. jest batte Alles, wie verblufft von feinem fabelhaften Blude, gefdwiegen, jest thaten bie Lippen fich auf und ergoffen fich in Bermunfchungen gegen ben Ih= rannen, ber auf Roften eines allgemeinen Glenbs im Ueberfluffe praffe. Bu einer Beit, wo ungablige Denichen in Rolge bes Glends, bas ber zwölfjahrige Rrieg berbeigeführt hatte, Sungerenoth litten, Taufenbe im wörtlichen Berftanbe ben Sungertob ftarben, fcwelgte biefer Friedlander in faiferlicher Bracht und feine Obriften und Offiziere ahmten ihm in ftufenweiser Nach= folge biefes Bomps nach. Fürftlicher als ber Lanbes= bergog gelebt batte, lebte in Bommern jeder Rittmeifter ber Ballenftein'fchen Solbatesta, mabrend fich viele Burger und Bauern entleibten, um ber Qual bes Bungertobes zu entfommen. In Schleffen, wo Ballenftein alles Getreibe in Befchlag genommen batte, lebte feine Armee im Ueberfluffe, mabrent ber Bruber ben Bruber, bie Eltern ibre Rinber anfielen, um fie aus Rurbrandenbura mutbenbem Sunger zu ichlachten. berechnete feinen Schaben von ber Ginlagerung und ben Brandidagungen Ballenftein's auf zwanzig, Beffen-Caffel auf fleben Millionen Gulben.

Bie bie Ballenftein'ichen Truppen bei ihren Ginlagerungen und Durchzugen bauften, barüber befigen wir ein Beugniß von einem Mitgliebe ber faiferlichen Familie, bem Erzherzoge Leopold von Tprol, Bruder Ferbinand's II. Als im Jahre 1629 bie 20,000 Mann Rerntruppen, Die Ballenftein nach Italien zum mantuanischen Erbfolgefriege entfanbte, im Mai fich ben Lanbern bes Erzbergogs naberten. fcrieb biefer an ben Raifer: ". fapf. Daj. fonnen nicht glauben, wie bas Bolf in Durchzugen baufet. 3ch bin etliche Jahre bem Rriegswefen auch nachgezogen, verfichere aber E. R. Dt., baf ich es nie gestattet habe, wiewohl es ohne Schaben nicht abgeben mag, aber Brennen, Beiber ichanben, bie Leute tobt ichlagen, Ohren und Nafen abfoneiben. Kenfter und Defen einschlagen, will geschweigen andrer Marter und Berfcwendungen, fo fie ben armen Leuthen anthun, bas ift ben Officieren gar mohl möglich gu remediren. Ich weiß wohl, daß man begehret, E. R. D. bergleichen Sachen auszureben; aber ich verfichere E. R. M., bag bas, mas ich fchreibe, mehr als wahr ift, benn ich will es mit vielen ansehnlichen Chur= und Fürften bezeugen. Es konnen Ihro Maj. mir als Dero getreueftem Bruber, gewiß fo viel glauben, ale benen, bie intereffirt fenn und aus ber armen Leute Schweiß und Blut ihre Beutel gespickt haben. 3ch wollte E. R. D. viele vornehme Offiziere nennen, bie vor weniger Beit fclecht aufgezogen, jest zu 3 ober 400,000

Gulden baaren Geldes haben, und die es nicht von dem Feind bekommen, sondern das Meiste von der katholischen Chur- und Fürsten armen Leuthen.— Gebenken E. R. M. wie jeho die Leuthe in Italien hausen werden, da sie alles voll auf sinden, und die meisten Soldaten, ja sogar die meisten Offiziere calvinisch und lutherisch sein. Helse Gott den armen Frauenklöstern, die in sogroßer Anzahl sich aller Orten besinden! Eine gute Anmahnung an den Gerzog zu Friedland wird nicht schaden können."

Sanz Nordbeutschland gehorchte stumm Wallensstein's Winke, er stand wie der Dictator, der Alleinshertscher da. Das Unbegreislichste an dem unbegreislichen Manne war, daß je mehr die Feinde verschwanzden, desto eifriger wurden von ihm die Werbungen und Rüstungen betrieben. Das Heer, das ursprünglich 40—50,000 Mann stark war, ward nach und nach auf 100,000 Mann vermehrt und im Jahre 1629, das Jahr zuvor, ehe er abgesetzt ward, zählte es 150,000 Mann. Mit dieser Armada stand Fersbinand II. surchtbarer da, als Carl V. einst nach ber Mühlberger Schlacht.

Die Rivalitäten gegen die brohende Uebermacht bes Kaisers in Deutschland wurden von allen Seiten rege, gerade so rege, wie sie es unter Carl V. ge-worden waren. Bon allen Seiten erhob sich die ge-heime Opposition gegen ihn: Max von Baiern an der Spise der Ligue, die ganze sowohl katholische als lutherische Kürstenaristocratie des Reichs, die Jesui-

ten und ber Bapft, ber eben fo energifch allen Biberfachern Ferdinand's bie Sand bot, wie nur einft fein Borganger fie ben Planen bes Rurfurften Doris von Sachfen und Ronig Verbinanb's gegen Carl geboten batte. Die Geele aller Rathichlage gegen ben übermächtig zu werben brobenben beutschen Raifer aber war Carbinal Richelieu, ber Bremierminifter 3m Jahre 1625 mar ber mantuanische Franfreichs. Erbfolgefrieg in Italien ausgebrochen. Richelieu's Sauptplan mar auf Italien gerichtet, ber ausgebrochene Rrieg gab ihm Soffnung, neuen Bug in Italien gu faffen und bamit Deftreich von feiner empfindlichften Seite zu bebrängen, von jener Flanke, von ber noch in neuester Beit Napoleon in einem ber critischften Beitvunfte es faßte und ben Frieden ihm abzwang. Richelieu erwirkte von Bapft Urban VIII., aus bem Saufe Barberini, dag er auf die engfte Alliang mit Frankreich einging und einer Reibe von Rathichlagen Bebor gab, bie allerbinge meifterhaft barauf berechnet waren, bas folge Saus Sabsburg = Deftreich zu umgarnen, ihm den Boben unter ben Fugen wegzuziehen und feine etwaigen Blane auf eine Universalmonarchie icheitern zu laffen. Graf Rhevenbuller bat biefe Ratbicblage, Die Richelieu bamale infinuirte, im Unfang feines Berichtes vom Jahre 1629 in feinen Unnalen Ferbinand's mitgetheilt. Sie lauteten alfo :

"Die Erfahrung hat est gebracht, daß das haus Deftreich eine Bestia von vielen Köpfen ift, so daß, wenn man ichon einen ober ben andern verlegt, ober gar hinrichtet, die andern erft erweckt werden und

ruchtigte Restitutionsebict vom 6. Mars 1629. Diefes Chict machte alles wieber fatholisch, mas feit bem Jahre 1552, alfo feit 77 Jahren, protestantisch geworben mar; bie beiben nordbeutschen Ergbisthumer Magbeburg und Bremen, zwölf nordbeutsche Bistbumer, gabllofe Rlofter und eine Menge Stadte im gangen Reiche. Die einzige Ausnahme, welche bas Chict noch machte, warb zu Gunften bes machtigften unter ben protestantischen Fürsten gemacht: offenbar nur vor ber Sand und bis auf Weiteres lieg man bem Rurfürften von Sachfen bie in feinem Lande eingelegenen brei Bisthumer Meiffen, Merfeburg und Naumburg. fort auf ben Erlag bes Goicte folgte bie ftrengfte Execution. 3mar erflärten bie nordbeutschen Broteftanten: "fie murben eber Befet und Sitte von fich werfen und Bermanien wieder in die alte Balbeswildniß verwandeln, als zugeben, daß bas Ebict ausgeführt werbe" - bie in ihre Lander eingelagerte Wallenstein'iche und ligistische Armada zwang fie, es ausführen zu laffen.

Der Raifer, ber bem politischen Eigennut ber protestantischen Fürsten beharrlich ben Raub ber Bisthumer vorgeworfen hatte, eignete dieselben nun sofort guten Theils seiner Familie zu. Sein Bruber Leo-polb hatte im Jahre 1625, wo das Erzhaus auf mur acht Augen stand, die bisher innegehabten Bisthümer Strasburg und Bassau resignirt und Claudia von Medicis, die Wittwe des herzogs von Urbino, geheirathet, um Erben zu erweden: er starb 1632 und ift ber Stifter der letten öftreichischen Rebenlinie in

Aprol, die bereits 1665 wieder mit seinen beiden Schnen erlosch. An Leopold's Stelle war des Raisers
zweitgeborner Sohn Leopold Wilhelm Bisch of
von Strasburg und Passau geworden. Sosort
nach Erlaß des Restitutionsedicts wurden ihm noch
die Erzstiste Mahdeburg und Bremen und das
Visthum Halberstadt gegeben, dazu war er auch
bereits schon noch Bisch of von Bredlau und Olmüt, Abt des ansehnlichen hessischen Klosters Herscheld und Hoch- und Deutschmeister: auf dem Haupte des Erzherzogs waren also
neun hohe geiftliche Würden vereinigt und dieses
Saupt war das Haupt eines jungen funfzehnjährigen
Menschen.

Eben so willführlich wie mit ben nieberbeutschen Stiftern warb mit ben Rlöftern verfahren. Sier griffen bie Jesuiten gu, unbekummert, ob biese geistlichen Sauser früher ben Benebictinern ober anderen Orben angehort hatten.

In allen Reichsstädten erzwang die kaiferliche Soldateska die Wiederherstellung des katholischen Gottesbienstes, sogar auch in solchen, wo der lutherische längst vor dem Paffauer Vertrage war eingeführt worden. Das geschah namentlich in Augsburg, dem verhaßten Augsburg, wo die Confession übergeben worden war.

Endlich traf ber Raub auch noch die Guter ber Laien. Welcher Evelmann irgend im Reiche bem Böhmenkönige, dem Mansfelber, bem Braunschweiger ober dem Dänenkönige gebient hatte, dem wurden die Guter confiscirt.

Rirchengute feine ,, Wurzel und Saugaber" habe, als in boamatischen lleberzeugungen und bag baber Reformeifer ertalten werde, fobalb man ber Befriebi= aung jener Begierben einen unüberfteiglichen Damm Diefer Damm war nun mit bem entaegenbamme. Reftitutionsedicte aufgebaut; baburch mar ber Berluft, ben bie alte Rirche erlitten batte, wieber eingebracht morben. Die machtigften proteftantischen Rurften, felbft Sachfen und Branbenburg hatten bas Ebict angenommen; blieb ja noch einige Abneigung bei ibnen gegen bie alte Rirche gurud, fo hoffte man biefe burch Die Lociveise zu überminden, die man nachgebornen Sohnen protestantischer Berren, Die jur alten Rirche gurudtreten wurden, in ber Berforgung mit ben reftituirten Reichoftiftern zu geben gebachte.

Ballenftein's Blane aber waren gang anderer Sie waren entschieden abibellinisch und besbalb Nrt. ber Liga entgegenlaufenb. Wallenftein birect benen wollte ausführen, was Carl V. mifgludt mar, wie biefer wollte er zu ber alten Bolitif ber Sobenftaufifchen Raifer gurudlenfen. Bor Allem follte ber Raifer gum unumschränkten herrn von Deutschland, wie es bie Ronige von Franfreich und Spanien waren, gemacht und beshalb die ariftocratische Berfassung im Reiche umgefturzt werben, welche feit vier Jahrhunderten bas Oberhaupt beffelben taufenbfach behindert hatte. Ballenftein wollte fatholische wie protestantische Stanbe gu unbedingter Unterwerfung nothigen, allerbinge nebenbei ben alten Glauben wiederherftellen, aber boch gualeich auch den übergroßen Befitsftand bes hoben beutfchen Clerus auf ein bescheibenes Daag gurudgeführt wiffen.

"Der Rubnheit Diefes Gebantens," fagt Gfrorer. ") .. entiprach Glud und Rafcheit ber Ausführung. Ballenftein befag eine Scharfe bes Berftanbes, eine Unbeugfamfeit bes Billens, eine Berichlagenbeit, wie vielleicht nie ein anderer beutscher Feldberr. Aber auch Die Umftande und insbesondere ber Beift ber beutichen Mation mirften ibm in Die Sande. Die nieberen Stanbe, namentlich bie Bauern, ftromten in Maffe feinen Rahnen zu, nicht blos, weil in Friedland's Lager Raub und Beute winften, fondern eben fo febr. weil ber gemeine Mann mit richtigem Inftinfte berausfühlte, bag Ballenftein ber Mann fei, um bas Ober= baupt bes germanischen Reichs wieber zum mächtigften Rurften ber Chriftenheit, Die Deutschen aber zu bem, mas fie im gangen Mittelalter gewesen, gum berricben= ben Rolfe Europa's zu machen. Ginen noch frafti= geren Rudhalt fand Ballenftein an bem bamaligen . Rerne ber Ration, bem nieberen Abel, ber Reicherittericaft und ben armeren Grafengeschlechtern, welche es noch nicht verschmerzt hatten, daß fie zu ben Reichsfürften, in benen fle einft reichere Benoffen gefeben, in mehr ober minber brudenbe Abhangigfeit gerathen maren und mit Freude bie Gelegenheit ergriffen. um auf bem Ruden ber Ariftveratie bie Macht bes Raifers zu erhöhen, bie ihnen, ale ben Abkommlingen ber ebe-

<sup>\*)</sup> Rebe uber Ballenftein beim Antritt feiner Profeffur in Freiburg in ben Mon. BI. ber A. Allg. 3tg., Jan. 1847.

maligen Kriegerkafte bes Reichs, eine Bukunft voll Rubm und Bortheilen verhieß. Ballenftein gog von Unfang an ebensowohl protestantische als fatholische Offiziere in fein heer, mas zu bitteren Beschwerben pon Seiten ber Liga Unlag gab; er that bies, weil ber Amed, ben er verfolgte, ohne Rudficht auf bas fireliche Befenntnif für protestantische wie für fatbolifche Chelleute gleich erwunscht mar. Dan beschulbigte ibn fogar, bag er Protestanten ben Borgug vor Ratholifen ertheile und allerdings ift laut bem Erfunde ber Aften \*) biefe Beschuldigung nicht unbegrundet, und bie Bermuthung rechtfertigt fich, bag er fo bandelte, weil er annahm, protestantische Offiziere murben gewiffen Ginflufternngen von bairifcher und romifcher Seite ber unzuganglicher und baber guverläffiger fein. als fatholische. Gleichwohl mar es burchaus nicht feine Abficht, Die protestantische Rirche im Befige ber Guter und Rechte zu belaffen, melde biefelbe feit bem Augsburger Religionsfrieden erworben, vielmehr flimmte er in biefem Bunfte mit ben Ligiften überein, nur wollte er bas von beiben erftrebte Biel auf anbere Beife erreichen. Reichofürftliche Bolitit hatte nach feiner Anficht bie beutsche Ration in zwei feinbfelige Rirchen gerriffen, burch eine faiferliche, bachte er, tonne und muffe ber Rif - jeboch ohne Buthun ber Theologen - wieber geheilt werben. Er feste -

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich tes oben angezogenen Briefes Ergs herzog Leopold's vom Jahre 1629: "Die meisten Offis ziere Friedland's find calvinisch ober lutherisch."

wie wir alauben mit Recht - voraus, baff nach errungenem Siege, nach erfolgter Wieberberftellung faiferlicher Macht, bas gange Beer, Broteftanten wie Ratholiken, ihrem glorreichen Raifer in feine Rirche folgen, und bag fobann bie Daffe ber landlichen Bevolferung bem Beisviele bes Seeres nachgeben merbe. Blieb auch in ben Stäbten und in bem Burgerftanbe, wo bie Reformation am festeften fag, tobtliche Abneiauna gegen ben Wechfel jurud, fo fonnte man folde forrige Geifter burch Ginraumung von Seftenfreiheit aufriebenftellen. Ginen nationalen politifchen Aufschwung vorausgeset, muß fich bie Ueberzeugung, bie bei rubiger Ueberlegung und ohne ben Rebel funftlich anergogener Borurtbeile jebem Menichen von funf gefunden Sinnen fich aufbrangt, allgemeine Bahn brechen, bag ein Bolf mit zwei feindseligen Rirchen nicht befteben fann, weil eine folche Trennung nothwendig innerer Bwietracht gefährliche Bormanbe verleibt und ben Ranfen bes Auslandes Thur und Angel öffnet. ausgesehte Aufschwung mar bamals in Deutschland wirflich vorhanden und hatte jur Folge, bag eine Daffe Brotestanten zum Theil vor Friedland's Auftreten unbezweifelbar aus patriotifchen Rudfichten (?) - gut alten Nationalfirche gurudtraten. Waren boch zwei ber gefeiertsten Saupter bes fatholiften Beeres, Ballen= ftein felbft und Bappenheim, Profelyten ber romifchen Rirde. ".

Ballenftein hatte, sobald ber Lübeder Friede vom 22. Mai 1629 mit bem Danenkönig geschloffen mar, die öffentliche Meinung schon so entschieden auf feiner Deftreich III.

Seite, baff er offen feinen Bebanten aussprach : .. Dan braucht feine Fürften und Rurfürften mehr. Jeto ift es Beit, bag man ihnen bas Baft= butel abzieht; wie in Franfreich und Bifpa= nien ein Ronig ift, alfo foll auch in Deutsch= land nur ber Raifer allein Berr fein." Diefe Sprache, bie ber beutschen Kurftenariftocratie furchtbar in bie Ohren flang, pafite ju ber 3bee bes neuen militairischen Lebnsabels, ber aus ben Lanbern ber geach= teten protestantischen beutschen gurften geschaffen werben Wallenftein felbft war icon Bergog von Medlenburg, Liechtenftein hatte bas gurftenthum Troppau und Jägernborf von bem geachteten protestantischen Markgrafen aus bem Saufe Bran = benburg erhalten. Durch neuere Rachforichungen in ben Ardiven ift ermittelt worben, bag eben fo nach und nach bie übrigen fleineren protestantischen Reichsfürften mit Arglift ober Gewalt von Land und Leuten vertrieben, ihr Nachlag in Parzellen geschlagen und biefe an die Offiziere des friedlandischen Beeres werben follten. Das erneuerte Raiserreich follte fich. wie Napoleon es in neuefter Beit gethan bat, auf biefen neuen Solbatenabel ftuben. Guter, bie Ballenftein ben protestantischen Reichsfür= ften entrig, hatte er als Rober gebraucht, um bas Beer ber Liga zum Abfall von feinen Gebietern und zum Uebertritt in bas faiferliche Lager zu verführen. Biele Offiziere ber Liga, unter ihnen felbft ein baar Benerale, wie Graf Matthias commandirende Gallas und Graf Anholt, waren wirklich über-

getreien. Bon ben Lanbern ber Belfen maren icon vom Nachlaffe bes Salberftabter Bifchofs Chriftian brei Brafichaften an faiferliche Bunftlinge gegen Schuldforberungen überlaffen worben: bie Grafichaft Reinstein an Mar, Graf Balbftein, ben Better bes Wriedlanders, bie Grafichaft Blantenburg an ben General Graf Julius von Merobe und bie Grafichaft Sobenftein an Graf Simon von Thurn, ber bes Raifers Gebeimer Rath und Ram-Wallenstein's Blan ging babin, von bem Landerbefit bes finberlofen Briedrich Ulrich von Braunichweig, ber fich mit ben Danen gegen ben Raifer verbunden hatte, bem Brafen Tilly bas Berzogthum Calenberg, bem Grafen Bappenheim bie Grafichaft Coba und bazu felbft Bolfenbuttel anzubieten. Es war auch im Berte, bag Erabergog Leopold Bilbelm Bergog von Braunfchweig werben follte. Gben fo mar Burtemberg bem neugebadenen Fürften Eggenberg und bem Grafen Mar Trautmannsborf, Baben Grafen Johann Frang Trautson, einem Jugenbfreunde gerbinanb's III., bem Sohne bes erften Grafen und Bater bes erften Kurften Traution. beftimmt. Sachfen follte Bergog Carl von Lotbringen erhalten und Rurfurft Gans Georg ftatt feines Erblandes mit Jutland und Schleswig abgefunden werben, Theilen von Danemart, meldes der Raifer ber baltischen Meerherrschaft wegen fich felbft queignen follte. Die neuerworbenen Laufigen follten bagegen wieber an Bobmen gurudfallen. Wit

biefem großen ganberichacher ber weltlichen protestantiiden Fürftenthumer gingen bamals namentlich auch noch Blane von Gacularifirung ber geiftlichen Fürftenthumer im Schwange. Es hieß in ben bamaligen biplomatifchen Correspondenzen bes Mabriber und Wiener Bofs: "Die beutichen Furftbifcofe trugen allau= lange und allzuweite Mantel." Enblich mar auch bavon bie Rebe gemefen, bag bie Reicheftabte und bie unmittelbare Reichbritterichaft bie fo lange ausftanbigen Befoldungen ber Reichstanglei und ber faiferlichen Gebeimen Rathe gablen follten. Wie ber Oberfelbberr, bachten auch bie Unterfelbberren. Bon General AIbringer, einem flugen, politischen Saupte, marb ein an ben Raifer gerichtetes Memorial aufgefangen unb 1629 ju Rublbaufen gebruckt. Es beifit barin unter Rermeisung auf bas Borbild Swaniens: .. iest fei bie Beit gekommen, ber Fürstenberrichaft in Dentichlanb ein Enbe zu machen und zwar muffe man zuerft bie protestantischen als Rebellen bezwingen, um bann, baburch machtig geworben, die fatholischen unterioden gu fonnen. Der Sanfestädte mußte man fich vor ber Sand gegen bie Fürften bebienen" u. f. w.

Man kann beuten, daß der Wiener Hof nicht so leicht sich geneigt sinden lassen konnte, den Mann zu entfernen, der auf die Berwirklichung der schäusten, stolzesten Pläne der habsburgischen Universal-Monarchie mit so außerordentlichem Glücke zeither eingegangen war. Laiser Ferdinand befand sich auf dem Regensburger Fürstentage im Juni 1630 in einem verzweiselten Gedränge. Bon Seiten aller anwesenden

Fürften insgesammt ein furchtbares gleichlautenbes Befdrei, dag ber Raifer bem Reiche ben Frieben ichenten, bağ er fein über jebes Maag angefdmollenes Geer verringern, bag er enblich ben mahren Urheber bes allgemeinen Glenbs, ben Feind ber beutichen Berfaffung, "ben unerträglichen Dictator unb gurften=Exactor." wie fie ihn nannten, aus bem Rriegs= bienfte entlaffen folle. Burbe ber Raifer nicht nachgeben, fo lieg man burchbliden, bag bie Ligiften fich mit ben Protestanten, ja fogar mit bem Ronige von Franfreich vereinigen wurden. Bur Beit bes Regens= burger Furftentags ftand, wie man in Wien recht wohl wußte, ein Beer von vierzigtaufend Krangofen marichfertig zunachft ber beutschen Grenzen und Ronig &u bwig XIII. hatte burch feinen in Regensburg anwesenden Gefandten, ben Capuziner Bater Joseph, Maximilian von Batern bie Erbffnung thun laffen, bag es feinerfeits nur ber Abfenbung eines Gilboten beburfe, fo wurde jenes heer unverweilt jum Schute ber f.g. beutschen Freiheit über ben Mbein berüberfommen. Auf ber anbern Seite bot Wallenftein einen Ausweg, aber einen fürchterlichen, an, bie Ueberrumpelung ber Fürften zu Regensburg mit Ginem Schlage. beurtheilte ber Friedlander bas Regensburger Intriguengewebe ber Liga und wollte es mit einem fraftigen Buge gerreißen. Roch gang andere Blane ichmebten bamals por feinem fahnen Geifte, wenn nur ber Raifer barauf eingegangen mare. Ballenftein hatte, nachbem er ben Winter von 1629 zu 1630 in Salberftabt guge= bracht, bann feine bobmischen Berrichaften besucht hatte, im Guben von Deutschland fich aufgeftellt. Die Beranlaffung bagu mar ber Bruch Deftreichs mit Frantreich in Rolae bes eben ausgebrochenen mantuani= fchen Erbfolgefriege: fcon vor einem Sabre, im 1629, batte Ballenftein zwanzigtaufenb Mai Mann bergegeben, die Graf Rombalb Collalto und unter ihm Gallas, Albringer. Merobe Wallenftein batte frunach Italien geführt hatten. ber ben italienischen Rrieg wiberrathen. iebt er bem Raifer fogar feine Band gegen ben Bapft; er ließ feine Abficht bem Raifer wiffen, felbit nach Italien zu geben und fich vernehmen : .. es fei bereits hundert Jahre ber, bag Rom nicht geplun= bert worben, jest muffe es noch um Bieles Wallenstein hatte zu allen biefen reicher fein." Ameden, binter benen immer noch fein letter, ungablige Male in feinen Briefen berührter 3wed lagerte endlich einmal bie Türken aus Europa gu jagen - Ballenftein hatte zu allen biefen 3meden feit Frühling 1630 gegen bunberttaufenb Dann feines Beeres nach bem fubweftlichen Deutschland gezogen und von ben Grenzen bes Deter Bistbums bis an bie Mer bin alfo aufgestellt, bag bas Elfag, bie beiben Markgrafichaften Baben, bas Bergogthum Burtemberg und die Stabte an ber 3ller und am Lech voll frieblanbifcher Bolfer lagen. Er felbft batte fein Sauptquartier in ber Reichoftabt Memmingen in Schwaben: er blieb bier vom 27. Juni bis 2. Oct. 1630. Die Meinung biefer Aufftelling Wallenftein's Schwaben ift an und fur fich flar, erhellt aber auch noch

auf's Deutlichfte aus ben gebeimen frangofifchen Aften und insbesondere aus einem von bem in Regensburg anmefenden venetignifchen Gefandten an feine Signoria erftatteten Berichte. Wallenstein's Blan mar, Die eine Balfte biefer großen Streitmacht unter bem Befehl bes im vorigen Jahre von ber Liga übergetretenen Gra= fen Unbolt nach Frankreich zu werfen, qualeich bie mit Richelieu's bartem Regiment bochft ungufriebenen Bringen von Geblut, fo wie die firchlichen Barteien Galliens jum Rampfe aufzurufen und auf foldem Wege ben Frangofen am eignen Beerbe ein Bollenfeuer anzugunden, bas fie ficherlich gebindert batte, in unfere Ungelegenheiten ihre Sanbe zu mifchen. Die andere Balfte ber Streitmacht follte auf beutschem Boben verwandt werben. Runfundzwanziataufend Dann follten über die Refibeng von Ballenftein's Sauptfeind, bem bairifden Rurfurften, bent Saupte ber Liga, über München, bas bon Memmingen nur brei Tagemariche entfernt ift, berfallen. Dit ben letten fünfundzwanzig= taufend Mann gebachte Ballenftein in eigner Berfon ben Sauptichlag zu thun, nämlich über Regensburg, wo bamals bie vier fatholischen Rurfürften und andere Reichsfürften, bie alle auf feine Abfetung brangten, versammelt maren, und bas ebenfalls in wenigen Tage= marichen erreicht werben fonnte, loszusturgen, es gu überrumpeln und einen jener blutigen Staatoftreiche auszuführen, wie fle jur Begrundung ber unumichrantten Gemalt gegen eine übermutbige Ariftocratie bamals für nothig erachtet murben und wiederholt in romanifchen und germanischen Staaten Europas icon feit Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts wirklich ausgeführt worden waren. Die Ermordung des hugen ot-fchen Abels in der Bartholomausnacht in Frank-reich, 1572, war nichts Anderes, als ein folcher Staats-ftreich gewefen.

Ballenstein und feine Gunftlinge brangen unaufhörlich in ben Kaifer, baß er, was allein noch zur Berwirklichung bes Planes fehlte, ihn zum souveranen Gerrn in Deutschland zu machen, seine Einwilligung zur Ausführung biefer militairischen Entwürfe geben möge.

Aber biefe Partei, bie bavor nicht erbebte, eine beutsche Bartholomaushochzeit zu feiern, bieje Bartei, bie nicht erbebte, eine frevelhafte Erhebung gegen bas geheiligte Oberhaupt ber Rirche, por ber freilich auch Ferdinand's II. großer Ahn Carl V. nicht erbebt batte, zu versuchen - biese Bartei brang nicht burch. Die Gegenpartei brang burch, bie Partei, bie, wie Rhevenhüller fagt, "bas Erzhaus burch bes Rai= fere Gottesfurcht und Frommigfeit mittelft Abbantung bes Rriegsvolks und Generals beim Unzuge ber Ronige von Frankreich und Schweben gang ju Boben zu ftofien vermeinte und aller Orten ibre beimli= den bofen Negotia und Intelligentien burch Beiftliche und Weltliche argliftiglich beforberte." Der Raiser gab nicht bie Kurften auf, wie Ballenftein es wollte - er gab Ballenftein auf, wie bie Kürften es wollten. Ungern, gegen feine Ueberzeugung, refolvirte "Bat ber Raifer," fcbreibt Rhe= er feine Entlaffuna. ven hüller ausbrucklich, "wiewohl ungern und ohne

Sutheisen mit Protestation an allem hieraus entstehenden Unheil vor Gott und ber Welt entschuldigt zu sein, in die Abbankung bes Gerzogs von Friedland gewilligt." Man sieht aus diesen Worten, wer in Deutschland regierte.

Unwidersprechlich ift, bag ber Bapft und die Befuiten bie abibellinischen Entwürfe Ballenfteins burch-Früher hatten fie, wie Rhevenhüller hlidten. fagt, "bem Bergog allein bas Blacet gefungen" jest machte Alles barauf Chorus bin, ibn zu verberben. Dem papftlichen Muntius Rocci gelang es. Ferdinand endlich in Regensburg umzuftimmen, in Berbindung mit jenem größten und feinften Diplomgten bes fiebzehnten Jahrhunderts, einem Diplomaten unter ber Rutte, bem famofen von Carbinal Ridelieu gum Reichstag entfenbeten Capuziner Bater Joseph, bem Mann, ber, wie fein Begleiter Berr von Leon felbit fagte, "gar teine Geele batte, fonbern nur Untiefen und Lachen, in bie Jeber, ber fich mit ihm auf's Unterhanbeln einlaffe, gerathen muffe." Um 4. Juli 1630 unterzeichnete Rerdinand ben Absehungebefehl bes Kriedlanbers. Er bieb fich bamit gleichsam felbft bie rechte Sand ab. Im enticheibenbften Momente, wo Alles gu gewinnen war, gab ber Raifer Alles auf. Die mit ber Abelsariftocratie allitre geiftliche Politif hat zu feiner Beit in Deutschland einen größeren Triumph gefeiett. Bierzehn Tage nach bem Absehungsbefehl marb Mantug von Collalto erfturmt: baburch marb ber Raifer in Italien Berr und Meifter, wie er es in Deutschland bereits war; er erhielt im Frieden zu Chierasco 1631 bas Besatungsrecht in Mantua, bem hauptplat ber ganzen Lombardei. Der 1628 nach Constantinopel entsandte hans Lubwig von Kuffstein, ber neun Monate in Constantinopel blieb, war Ende bes Jahres 1629 mit ber Nachricht, daß Mustab IV. in den Krieg nach Persien gegangen sei und mit dem Friedensbriese des Sultans zurückgekehrt; sogar Bethlen Gabor, der gefährlichste Feind in der Nähe, war 1629 gestorben.

Bwei alte Freunde bes Felbberrn, ber Soffangler Graf von Berbenberg und ber Soffriegerath Baron von Queftenberg wurden von Regensburg abgefandt, ben Abfepungebefehl Ballenftein zu über= bringen. Sie trafen ihn in feinem Bauptquartier in Dem= mingen, anscheinend tief in aftrologische Studien vergra= ben, aber bie Bebanken unausgefest im Bebeimen auf bie Ueberrumpelung ber beutschen Kürften auf bem Regensbur= ger Tage gerichtet. Er empfing und bewirthete die faifer= lichen Rathe prachtig. Man fprach lange von gleich= gultigen Dingen, Die Berren getrauten fich nicht, gegen ben Mächtigen mit ihrem Auftrag berauszugeben. Waltenstein war von den Umtrieben der Kürsten auf bem Regensburger Fürstentage gegen ihn burch feinen Better und Schwager, ben Oberftallmeifter bes Ronigs von Ungarn und Bohmen, Ferbinand's III., Gra= fen Max von Balbftein, mohl unterrichtet. felbft brach bas Gis und fam ben Rathen mit einer Erflärung entgegen. Er nabm einige Baviere vom Tifche und fagte: "Diefe Papiere enthalten bes Raifere und bes Rurfurften von Baiern Nativitat. Mus ihnen konnt 3hr felbft feben, bag ich Guern Auftrag Die Sterne zeigen, baf ber Spiritus bes Rutfenne. fürften ben bes Raifers bominirt. Aus biefer Urfache meffe ich bem Raifer feine Schuld bei. Es thut mir webe. baf faiferliche Majeftat mit Abbantung feiner Truppen ben ebelften Stein aus feiner Rrone wegwirft. es thut mir webe, bag faiferliche Majeftat fich meiner fo wenig angenommen hat, aber Behorfam will ich leiften." Die faiferlichen Rathe entlebigten fich nun ibres Auftrages, fie fundigten bie Entlaffung bem Relbberrn an. Ballenftein bat ben Raifer nur in einem Schreiben, ibn in feinen Befitungen ju ichuten. Diefer erwieberte ibm mit Rudficht auf Die Borftellung ber Fürsten, bag bie Restitution ber Bergoge von Dedlen burg geschehen moge, er werbe beshalb eine Untersuchung verfügen, bis babin moge Ballenftein fich auf feine Buter in Bohmen begeben. Der Bergog von Medlenburg machte fvater feinen Brieben mit bem Raifer. indem er ihm 100,000 Thaler gabite, ber Bifchof von Wien erbaute fich fur bas, mas er erhielt, einen neuen Palaft, ben Bifchofshof zu Wien. Cofort zog Ballenftein fich nun in fein Bergogthum Friedland in bie Ginfamfeit jurud, jur Sauptftabt beffelben batte er bas aus bem Erbe ber Smircgidh erfaufte Bitichin erhoben. Er lebte theils bier, theils in Brag. Der Bitichiner und ber Brager Balaft murben mit feenmäßiger Bracht ausgeftattet. Die Abreise Ballenfteins aus Memmingen auf feine Guter in Bobmen erfolgte am 2. Oct. 1630. Bon bem großen Beere wurden, fobald bie gunftigen Nachrichten

aus Italien einliefen, nicht weniger als breißig Regimenter abgedankt, ber Rest vereinigte sich wiesber mit dem der Ligue unter Tilly. Den großen Buzug, den später Gustav Adolf hatte, versbankte er hauptsächlich den abgedankten kaiserlichen Bölkern. Auf dem Reichstage zu Regensburg, der noch dis November 1630 saß, setzen die protestantischen Reichsfürsten die Suspension des Restitutionsedikts bis auf einen neuen Vergleich durch. Dagegen vermochte der Kaiser nicht einmal die Wahl seines Sohnes zum römischen König durchzusezen.

Mit ber Absetzung Wallenstein's und ber Sistirung bes Restitutionsebitts folog 1630 ber zweite Act bes breißigjährigen Krieges. Der Protestantismus blieb aber trotbem auf's Gefährlichte bebroht, es schien in Frage gestellt werden zu können, ob es bei dem Fanatismus Ferdinand's, den zeither das Gluck in den Planen seiner Gegenreformation so augenfällig begünstigt hatte, überhaupt noch in Bukunst eine iprotestantische Kirche in Deutschland werde geben dursen.

8. Suftan Abolf von Schweben und die Schlachten bei Breistenfelb und Lügen. Wallenftein, Generalissima forma.

An bemfelben Tage, wo bas Restitutionsebist Ferbinand's erschien, hatte Ludwig XIII. von Frankereich bie Alpen bei Susa überschritten: ber mantuanische Erbsolgekrieg und ber Man Urban's VIII. und Richelieu's, bas Saus Habsburg aus Italien zu vertreiben, gab den beutschen Protestanten Soffmung.

Aber bie Erfturmung Mantua's befestigte Deftreichs Gerrschaft. Es erhob fich für jest aber ein Rächer und Erretter in ber Schneemajeftät, wie ihn die herren in Wien nannten, die aber bamals noch gar nicht ahnten, was für hige ihnen biefer Eiskonig machen werbe.

Buftab Abolf, Guftab Bafa's Entel, mar fecheundbreifila Jahre alt, ale er fich entichloff, aber bas Deer berüber mit feinen Gothen ben beutiden Brubern Gulfe ju bringen. Er batte, icon ebe Danemark bamit vorgriff, fich an die Spite ber beutiden Broteftanten ftellen wollen und zeither mit Bolen Rrieg geführt, wo ein fatholifcher Ronig feines Saufes berrichte, ber von bem ichwebischen Throne, ben grundgefetlich nur ein lutherifder gurft befiten follte; vertrieben worben war. In bem polnischen Rriege batte Guftav Abolf fein großes Felbherrntalent gebilbet. Obaleich eine landständische Berfassung in Schweben bestand, hatte er fich boch auf eine hochft energische, aber burchaus fluge Beife faft gur vollen Couvergi= nitat beraufgearbeitet, er berrichte unumichrankt mit feinem ftebenben Beere und ftebenben Steuern und er mar ein ftrenggebietenber Berr.

Um ben König von Schweben in Bolen zu beschäftigen, hatte Ferdinand 1629, in dem Jahre, wo
das Restitutionsedict erschien, in demselben Jahre, wo
ein Geer unter Collalto gegen die Franzosen nach Italien zum mantuanischen Krieg, ein zweites unter Biccolomini in die Niederlande den Spaniern gegen
die Holländer zu hülfe ging, ein drittes unter Feldmarschall Arnim nach Bolen, bem König Sigis-

mund zu Gulfe gegen bie Schweben gefanbt; aber unter Richelieu's Bermittlung batte Guftav Abolf mit Bolen ben Stillftand zu Altmark geschloffen, 1629. ber ibm bas Offfeefüftenland Liefland und bie Rufte von Breufen überließ. Best batte er freie Sand au bem Rriege in Deutschland. Er wollte ber Belb bes Brotestantismus werben, benn er war ein ungebeuchelt frommer Mann, bem bas Jesuitenjoch im Innerften zuwiber mar, bas feinen beutiden Glaubensvermanbten auferlegt werben follte. Er wollte aber auch bas fcmebifche Bolf auf einen größeren europäischen Schauplat führen und fich felbft eine große Stellung in ber Beltaeidichte fichern. Dem Blane bes Raifers gubor= zukommen, Breugen wieder zu gewinnen und an ber Oftsee eine fatholische Seeherrschaft jum Schreden bes Morbens aufzustellen, eilte er mit Macht; er batte besbalb feine gabnen bereits in Stralfund weben laffen. noch ftand in Stralfund eine farte ichwebische Befatung, er hatte bie Stadt genothigt, fich ihm auf alle Beiten zu untergeben. Guftav Abolf zeigte fich auch bier als ein geborener Berricher, er gebrauchte bagu bie praftischften Mittel, er war lange nicht fo ibealisch, wie ihn bie neuere Geschichte bat barftellen wollen. Sfrorer bat ben Charafter querft in's rechte Licht geftellt.

Guftav Abolf, ber Golbkönig, wie ihn bie beutschen Brotestanten wegen feines blonden Saares und Bartes nannten, der Lowe aus Mitternacht, wie sie ihn auch nannten in ihrer gläubigen Soffnung, war von ungewöhnlich hohem Buchse, ftarken Kno-

chenbaus und noch ftarferen Embonpoints, fo bag ibm mit ben Jahren biefe gunehmenbe Wohlbeleibtheit faft beschwerlich fiel und nur ein ftarkes Bferd ihn zu tra= gen vermochte. Sein Auge unter ber weiten Stirn mar groß und graublau, es mar furzfichtig, es blidte über ber Ablernase mit freundlichem Ausbruck. gange Saltung mar boch und koniglich, fein Anftand ebel=gebieterisch, seine ganze Erscheinung trug bas Beprage ber Buverficht und Offenheit, Die mobitonende Stimme flöfte Bertrauen ju ibm ein. Man rubmte es an ihm besonders, baf bie Seinigen ihm mit fo befonderer Reigung und Ergebenheit bienten, trot fei= nes hohen Ernftes bezauberte er burch feine Freundlich= feit Alles, feit Luther hat mobl Niemand groffere Macht über bie Gemuther ausgeübt, als Guftav Abolf, etwa noch Beinrich IV. Beredtfamfeit wohnte auf feiner Bunge, er fprach funf Sprachen, außer bem Deutschen, ber Sprache feiner Mutter, einer bolfteinischen Bringeffin, und bem Schwedischen lateinifch, frangoftich und italienisch; Anmuth und Leut= feligkeit maren in feiner Unterhaltung. Er liebte bie Wiffenschaften, fein Lieblingsbuch mar bas Buch vom Rrieg und Frieden bes Sugo Grotius, bas er immer, auch im Gezelt feines Lagers mit fich führte. Bon feiner erften Jugend an hatte nur ber Rrieg für ibn Reig, er mar gum Belben, wie gum Berricher geboren. Er mar ausgezeichnet besonbers barin, bag er es verftand, einen gangen Rreis von ausgezeichneten Mannern bes Rriegs und Friedens um fich zu bilben. Guftab Abolf war, wie gefagt, von Bergen gottesfürchtig,

Grundfat mar aber ber Grundfat bes Gpinoga und bes Grotius, bag Jeber rechtgläubig fei, ber fich nur ben Gefeben gemäß verhalte. "Die Menfchen vor ber Bolle zu bewahren," fagte er, "ift nicht Beruf ber Fürften, fonbern es ift ber Brediger Beruf." machte besbalb teinen Unterschied zwischen Broteftanten Aber Suftav Abolf war eben fo und Ratholifen. idlangenflug als er taubenfromm mar. Seine Di= plomatie ging mit feiner Belbenichaft aana aleichen Schritt: er war ein eben fo großer Staatsmann als Rriegsfürft. Seine Gefcaftsleute wurden boch bezahlt und bas ichmebische Cabinet war burch feine undurchbringliche Berichwiegenheit fo ausgezeichnet, bag bie frangoftichen Befanbten fortwährend barüber flagten, nie hinter bie eigentlichen Abfichten ber fcwebischen Diplomatie fommen zu fonnen. Ein Det von ichmebischen Gefandten und Spionen war über alle europäische Bofe verbreitet, fogar in Conftantinopel ftand ein Gefandter, Strasburg. Der Ronia gebrauchte obne Scheu bas wirksamfte Mittel ber Diplomatie: Beftechung. Durch Chriftine Munf, Die Geliebte bes Danentonias Chriftian's IV. erfuhr ber ichwedische Refibent Fegraus zu Copenhagen Alles. Fremben Ministern und Offizieren liebte Guftav, wenn fie in fein Lager zu Unterhandlungen famen, ihre Bebeimniffe beim Beine zu entloden, wozu besonders ein dazu fehr geeigneter Mann vermandt warb, ber Dbrift Gir Batrit Ruthven, ein Schotte, ber bie feltne Gigenschaft befag, übermäßig viel vertragen zu können und boch babei ben Berftand

beisammen zu behalten. Suftav Abolf zog auch seine Offiziere ohne allen Unterschied zur Tafel, um ihren Charakter kennen zu lernen: alles ängstliche Geremoniel war bei ihm verbannt. Er war immer freundslich, lobte gern, tapfere Thaten blieben stets in seinem Gebächtniß, höfische Schmeichler entferute er von seiner. Person, solche Leute konnten nie sein Vertrauen gewinnen.

Das war ber Fürst, ber aus Schweben über's Meer kam, die deutsche Glaubensfreiheit zu schügen. Gerade in der Zeit, wo die Entlassung Wallen=stein's in Regensburg beantragt wurde, am 24. Juni, 4. Juli neuen Stils, 1630, dem Borabend des hundertjährigen Jubeltags der Uebergabe der Augsburgischen Confession, stieg Gustav Abolf in Deutschland an's Land.

Suftav Abolf landete mit ber ichwedischen Flotte por ber westlichsten ber brei Obermundungen und flieg unter einem bestigen Donnerwetter auf ber Infel Ufebom beim Dorfe Beenemunde auf beutschen Boben. Roch ebe er landete, batte er bem Obriften Alexan. ber Leslen, einem Schotten, ber unter feinen Rabnen focht, Befehl ertheilt, von Stralfund aus bie Infel Rügen bon ber faiferlichen Befatung zu faubern. Rur 14,500 Mann hatte Guftav Abolf, theils Schmeben und Finnen, theile Britten und Schotten, theils Deutsche und Lieflander; es war aber eine Schaar von Selben, es waren Solbaten gleichfam aus einer anderen Belt, gang verfchieden von ber wilben Golbatesta, wie Doutschland fie zeither bei bem Mansfelber und Braunschweiger, bei Tilly und Ballen-Deftreid, III. 18

stein gesehen hatte. Unter ben Schweben war strenge Ordnung und Mannszucht, mit dem Beispiel der Frömmigkeit ging ihnen ihr König voraus, zweimal des Tags war bei dem schwedischen Heere Gebet und jede Schaar hatte ihren Geistlichen. Bei diesem schwedischen Heere befanden sich jene Offiziere, die nachher die Welt mit ihren Thaten erfüllt haben, Baner, Torstensohn, Warangel, Graf Niels Brahe, Gustan Horn, Max Teusel, Dodo Kniphausen, Wolf Geinrich Baudissin, von Deutschen der Rheingraf Otto Ludwig. Gustan Abolf war es, der zuerst einen permanenten Generalstad um sich hielt. Auch der Graf Heinrich Matthias Thurn, der Anstister des ganzen Krieges, befand sich im Gesolge des Königs.

Die kaiserliche Macht unter Tilly mar menia= ftens boppelt fo ftart, als bie ber Schweden, bazu ma= ren faft alle Stabte Norbbeutschlands, mit Ausschluß Rurfachsens, bas ber Raifer allein noch geschont batte. mit kaiferlichen Besatzungen erfüllt. Guftav Abolf lief aber viel Bolf zu von Ballenftein's entlaffener Sobann zwang er in allen Stabten, bie er Armada. auf Capitulation einnahm, die faiferlichen Befatungen, ihm zu bienen. Und endlich verließ er fich allermeift auf die Sympathie im beutschen Bolfe: in allen Städten, wo er einkam, blies man von ben Thurmen: .. Mun fommt ber Beiben Beiland." Er fuchte por= erft in Bommern und Medlenburg festen Bug zu faffen. In Bommern, wo ber alte frankliche Torquato Conti commandirte, nahm er bie Sauptstadt Stettin ein, bas Land bes finberlofen Bergogs gebachte er ber-

einst mit ben ibm von Bolen abgetretenen preufischen Ruften und Lieftand zu verbinden, und fo fich eine compacte Macht an ber Oftfee zu grunben. In Medlenburg rief er bie Einwohner von Ballenfte in ab und gum Beborfam gegen bie alten Bergoge gurud. 2m 13./23. Januar 1631 unterzeichnete er fodann ben Allianetractat. in ber Neumark zu Barmalbe abgefchloffen, mit ber Rrone Frankreich. Die Unterhandler maren von franzöfifcher Seite: Charnace, von fcmedifcher: Born und die Gebrüder Johann und Carl Baner. Ri= chelieu fagte jabrlich 400.000 Thaler zu ben Rriege= toften zu. Bur Sicher beit forberte ber Ronig fieben Beifeln, bie nach Umfterbam geschickt werben follten. Eben fo begehrte er Geiseln von ben andern Machten, bie ibm Bulfe gufagten, von En gland, von Benebig, vom Baar von Ruffland. Er traute allein ben Sollanbern. Am 3. April 1631 erfturmte Guftav Abolficon über Tiefen = bach Frankfurt an ber Ober. Born warb nun nach Schleffen, wohin Tiefenbach gezogen, abgefchickt, ber Ronig felbft manbte fich nach ben Marten. Um meiften war Guftav Abolf barum zu thun, bie Allianz ber Rurfürften von Sachien und Branbenburg zu erwirken. Beibe aber gogerten, beibe lehnten eine Berbindung mit Schweben gegen ben Raifer ab, fich begnügend, Borftellungen gegen bas Restitutionsebict zu machen. Die einzigen beutschen Fürften, Die entschloffen fogleich auf bie Seite bes zur Rettung ber Sache ber Brotestanten gekommenen Schwebenkonigs traten, waren bie Landgräfin=Bormunderin Amalie von Beffen= Caffel, bie Bergoge Wilhelm und Bernhard

pon Sachfen-Beimar, Bergog Beorg von Braunichmeig=guneburg und Die Sergoge Frang Albrecht von Franz und Sachfen= Lauenburg. Bene Unentschloffenheit ber beiben Rurfürften von Sachsen und Branbenburg aber marb Beranlaffung zu einer ber ichaubervollften Cataftropben bes Daran fo reichen breißigfährigen Rrieges, bes Halls ber Borkampferin bes Broteftantismus in Rorbbeuticbland feit ben Tagen bes Schmalfalbischen Rrieges, ber Stabt Magbeburg. An Magbeburg follte nach bem allgemeinen Beschrei ber Ratholischen ein Exempel ftatuirt werben. Der Bruber bes Rurfurften Sobann Branbenburg. Siaismund nod Chriftian Bilbelm, mar fcon feit 1598 ale Abministrator bes Erzflifte Magbeburg poftulirt, von Raifer Ferdinand aber welchtet. Diefer wollte nach bem Reftitutionsedift feinen Sohn Leopold Bilbelm aufdringen und bewirfte es, bag ihn ber Bapft zum Ergbifchof erflärte. Das Domkapitel batte fich bem mit allen Rraften widersett und Diefe Bibersehlichfeit wollte eben Ferdinand rachen. 30 = bann Georg von Sachfen, beffen Sohn Auguft 1628 gem Ergbischof postulirt worden war, fah rubig gu.

Gustan Avolf hatte nach Magdeburg, einen der Obersten seiner vierzig deutschen Compagnien gesandt, einen hessischen Ebelmann Dietrich von Falkensberg, den einst Landgraf Morig von Cassel als Gesandten nach Swasholm geschickt hatte. Kalkenberg, ein sehr tapserer Mann, der sich als Schiffer verkleiset in die Stadt durch Nappenheim's 10,000 Wann, die vor ihr seit dem Winter 1630 lagenten,

binburchichlich, übernahm ben Commanbantenvoften ber wichtigen Stabt. Bappenbeim versuchte Raltenbera gwar burch bas Beriprechen einer großen Gumme gu befterben, Die Stadt ihm zu übergeben, er aber ermiberte: "Braucht ber Banvenbeim (er war Convertit) einen Schelmen, fo mag er ibn im eignen Bufen fuden." Am 5. April 1631 langte barauf Tilly mit 30,000 Mann vor Magbeburg an; er nahm innerhalb vier Bochen alle Außenwerfe meg, es fiel bet "Trut Tilly," ber "Trut Bappenbeim," ber "Succurs," es fielen bie Schangen auf ben Elbinfeln. Am 18. Dai ließ Tilly die Stadt aufforbern und schickte beshalb einen Trompeter binein, am 19. Mai marb mit ber Ranonabe innegehalten, Tilly ließ fogar Stude abfuhren aus ber Subenburger Batterie, er batte erfahren, ber Schwedenkönig ftebe bei Berbft, bies mußten auch bie Magdeburger, beshalb hielt Falkenberg ben Trompeter Tilly's bis jum 20. Morgens auf. In ber Racht vom 19. auf ben 20. Dai hielt Tilly Rriegsrath, er wollte bie Belagerung aufheben, allein Bappenbeim's Rath, bie Stadt, obaleich noch feine Breiche gefchoffen war, burch einen Sauptflurm zu nehmen, brang butch. Pappenheim mußte, bag bie Burger von Magbeburg bie Nacht über fleißig machten, funf Uhr Morgens abet ibre Poften verließen, um zu fcblafen. Desbalb foute gerabe um funf Ubr Morgens ber Sturm versucht wer-Falfenberg hatte bereits um vier Uhr fich auf's Rathhaus begeben, um Tilly's Trompeter abzufertigen, ber Magiftrat mar versammelt, Falfenberg feste gegen beffen Meinung einen abichläglichen Befcheib burch.

Als ber Trompeter mit bemfelben zu einem Thore binausritt, batte Bappenbeim ben Ball bereits an ber anbern Seite erftiegen. Eigenmächtig, obne Orbre von Rilly, ber wieber gezaudert und noch einmal feine Offiziere gum Rriegsrath versammelt, batte Bappenbeim bie garmfanone losgebrannt, zwischen feche und fieben Uhr auf ber Seite ber Neuftabt an ber Spite einiger abgefeffener Reiter ben Ball erftiegen und bas faiferliche Banner barauf gepflanzt. Der vom Rathbaus zurudfehrenbe Kalfenbera marf es zwar berunter, aber eine Rugel ftredte ibn nieber. Mun war Bappenbeim nicht mehr aufzuhalten, nach und nach führte er vier Regimenter auf ben Ball, er fam bamit bem Abministrator von Magbeburg. Chri-Rian Wilhelm, in ben Ruden, er nahm ihn mit eig= ner Band gefangen. Sofort brangen Die Raiferlichen in hellen Saufen in die Stadt, verzweifelnd wehrten fich bie Burger auf ben Stragen, aus ben Fenftern, um neun Uhr ertonte icon ringeum bas alte Siegegeichrei ber Deutschen: "All gewonnen, all gewonnen!" Bap = penbeim marb ber Morbbrenner ber Stadt. Er batte gleich Anfangs, um bie Feinde zu vertreiben, einige Baufer in Brand fteden laffen, in diese Feuersbrunft blies ein Sturmwind, ber fich unverfebens erhob; faiferlichen Truppen, ergurnt barüber, bag ber Brand bie verhoffte Beute ihnen entziehe, fclugen nun Alles tobt, mas ihnen in ben Weg fam. Abends gebn Ubr war bie gange Stadt ein Raub ber Flammen, bis auf ben Dom, bas fatholische Liebfrauenklofter und einige Fischerhütten an ber Elbe. Tilly, über Bappenbeim's Eigenmächtiafeit ergurnt, fam erft nach gebn Uhr in

Die Stadt. Einige ligiftifche Offiziere, emport burch bas ichreckliche Buthen ber wie eine Bande losgelaffener Teufel fich auf die wehrlosen Ginwohner fturgenben Croaten, Ungarn und Ballonen, traten por ibn, baten ibn, er moge Einhalt thun und burch Trommeln und Trompeten bie Sturmenben auf die Blate rufen. Rinfter erwiederte ihnen Tilly von feinem fleinen Schimmel berunter: "Drei Stunden Blunderung ift bie furzefte Rriegereael. Der Soldat will für Mub' und Bas murbe ber Bappen= Befahr etwas baben. beim fagen? Rommt in einer Stunde wieber, ich will bann feben, mas zu thun ift." Pappenheim fchrieb unter'm 21. Mai nach Munchen: "Magbeburg's Jungfrauschaft ift binmeg. Wir haben's mit fturmen= ber Sand geftern um neun Uhr Bormittags erobert, über vier Stunden gefochten, ben Bifchof bab' ich gefangen, Salfenberg ift niedergehaut, fammt aller Solbatesta und Burgern, fo in ber Behr gewesen. Als nun bie Grausamfeit ber Solbatesfa icon aufge= bort, bat erft ber gerechte Born und Strafe Gottes angefangen, find mehrere Reuer aufgegangen, zugleich etliche Minen, fo fie gemacht haben, die haben in wenig Stunden biefe icone Stadt mit allen ihren Reichthumern in die Afche gelegt. Bas fich nun von Menichen in die Reller ober Boben verftect batte, ift alles verbrannt. 3ch halt', es feien über zwanzigtau'= fend Menfchen barüber gegangen und es ift gemiß feit ber Berftorung von Berufalem fein graulicheres Wert und Straf Gottes aefeben worben. Alle unfere Soldaten find reich geworben." Bappenbeim

fchrieb später unter'm 25. Aug. nach Wien: "es ift mir und meinen reblichen, tapferen Spiefgefellen bei biefer wunderbaren Victori nichts abgegangen, als daß wir nit E. Rais. Maj. und bero kaiserliches Frauenzimmer felber zu Zuschauern ge= Habt."

Das war die Magdeburgische Hochzelt, wie die kaiserliche Soldateska sie nannte: allerdings eine Art wenigstens von deutscher Bartholomäusnacht; von 35,000 Einwohnern Magdeburgs erhielten sich etwa 5000, das von 1000 im Dome, denen Tilly, als er am 24. seinen seierlichen Einzug über die noch rauchenden Trümmer hleit, Bardon gab; er speiste sie, nachdem sie drei Tage und zwei Nächte in beständiger Todesangst zugebracht hatten. Am 25. Mai ward im Dome Wesse gelesen und Te Deum gesungen. Das kaiserliche Kriegsvolksang:

"Magbeburg, bu flolze Magb, Haft bem Kaifer ben Tanz verfagt, Jest tanze mit bem alten Anecht, Beschieht bir eben recht."

Bon Magbeburg weg zog Tilly im Juni 1631 über ben harz, wo bie Bauern ihm eine Menge Leute tobtschlugen, nach Thuringen gegen Sachsen = Beimar und von ba über Ersurt nach Mühlhausen. Er wollte ber Landgräfin von Cassel seine Rache fühlen laffen, Gustav Abolf zwang ihn zur Rückehr nach ber Elbe, wo er Pappenheim gelassen hatte.

Guftav Abolf, ber, ehe Sachsen und Branbenburg fich fur ihn erklart, nichts zu Magbeburgs

Entfat batte magen wollen, und ber in einer eignen Schutsichrift bie Schuld von fich auf bie beiben Rurfürften abzumalzen versucht hatte, batte endlich feit Magbeburgs Fall einen entschiebenen Schritt gegen ben unentschiebenen Rurfürften Beorg Bilbelm von Branbenburg gethan. Er mar vor Berlin geruckt und batte am 11. Juni eine beflimmte Erflarung über Rrieg und Frieden geforbert. Der Rurfürft mar fein Buftav Abolf war ber Gemabl feiner Schwager. Schwefter, ber ichonen Eleonore, aber ber Rurfurft mar in feines Minifters, bes Grafen Abam Schwargen bera, Sanben. Diefer mar ein Ratbolif und ftreng öftreichisch gestinnt, er ftand im Solbe ber Jefuiten. Der Rurfürft, Die Uebermacht bes Raifers fürchtenb, wollte ftille figen, temporiffren, es bangte ibm, Land und Leute zu verlieren. Er außerte: "was geht mich bie gemeine Sache an, wenn ich foll alle meine Reputation, Ehre und zeitliche Wohlfahrt verlieren? Raifer bat einen Sohn, und ich habe auch einen Sohn, bleibt ber Raifer und fein Gobn Raifer, fo bleibe auch wohl ich und mein Sohn Rurfürft." Jest aber mar Beorg Wilhelm genöthigt nach Ropenick zu feinem Schwager herauszutommen, in ber außerften Befturzung bat er nur noch um eine fleine Bebenfzeit, um fich mit feinen Rathen zu befprechen. Unterbeffen fprach Buftav mit ben brandenburgifchen Bringeffinnen. Rurfurft fam bann wieber, wollte auf Schwarzenberg's Rath nochmals protestiren, aber Guftav ließ ihm nur bie Bahl zwischen ber Unterzeichnung ber Alliang ober feinblicher Behandlung. Da endlich unterschrieb Georg

Wilhelm und suhr dann eilig nach Berlin zuruck. Gustav jagte ihm noch einen kleinen Schrecken ein, indem er zur Feier der Allianz plöhlich alle Kanonen abseuern ließ. Darauf besetzte er Berlin und die Festungen Spandau und Custrin, durch diese erhielt er eine Sicherung der Basis seiner Operationen.

Er war jest im vollften Buge bes Glude, Die öffentliche Stimme war überall für ihn - um biefe Zeit führte auch ber Marquis Samilton ibm 7000 Englander. Die in Bommern an's Land fliegen, zu. Er ging jest bei Sangermunde über bie Elbe und ichlug am 1. Juli in einer ungemein festen Stellung bei Werben in ber Altmark, wo die Savel in die Elbe mundet, fein Lager auf. hierber zog ibm Tilly, ber zeither fein Sauptquartier in Dublbausen gehabt batte. Ende Juli entgegen, aber ohne ibn ju einer Schlacht nothigen gu Aus Mangel an Lebensmitteln führte nun Tilly fein Beer über Magdeburg nach Gieleben: bier ftief Graf Caon von Surftenberg mit 25.000 Mann aus Subbeutschland zu ibm, es maren alte faiferliche Bolfer, Die aus Stalien fanten. Er war nun über 50,000 Mann ftarf. Er ließ einen Theil ber= felben unter Johann Albringer bei Erfurt und unter Otto Beinrich Graf Fugger\*) in Beffen

<sup>\*)</sup> Bon ber Linie Rirchheim. Gin Bater von achtzehn Kinbern von Giner Mutter, einer Truchfeß, 1622—1639, in achtzehn Jahren unb fammtlich in ber Kriegszeit erzeugt, neun Sohne und neun Tochter. Fugger war Oberftammerer am bairifchen hofe und Graf Ludwig von Fürftenberg,

gurud und rudte über Salle ohne alle weitere Rriegserflärung ins Rurfürstenthum Sachsen ein: er ftand am 13. September por Leipzig. Dies trieb endlich auch ben immer noch unenticbiebenen Sans Georg Rurfürften von Sachien jur Enticheibung. In Wien und Dunchen war man über ben Ueberfall Sachens febr ungehalten, man batte ben Rurfurften von Sachsen nicht angreifen wollen. Sans Georg, fo lange schwankenb, warf fich im Born über Tilly ben Schweben in bie Arme, er fchlog mit Guftab Abolf, nachbem er mit feinem ohngefähr 20,000 Mann ftarten Beere nach Torgau gerudt mar, ein Bunbnif zu Cosmig am 11. September. Buftav vereinigte fic mit bem Rurfürften am 15. September 1631 bei Duben, zwischen Torgau und Leipzig, an bemfelben Tage capitulirte Leipzig an Tilly.

In jenen Gerzselbern Deutschlands, ben Felbern von Leipzig, wo mehrmals die deutschen Geschicke ausgekämpft worden sind, bei Breitenfeld, sollte es sich nun zeigen, ob der alte zweiundstebzigjährige, zeither kaum bestegte Tilly auch den jungen stebenundbreißigjährigen Gelben Gustav Abolf werde bestehen können, oder ob das wahr sei, was Schiller's Wallenstein sagt:

Egon's Bruber, berselbe, ber bie Anmerkungen zu Baffens berg's beutschem Florus über ben breißigjährigen Krieg gemacht hat, war sein Obriftlieutenant, ber bas Kriegevol commanbirte.

"Ein Rönig, aber einer, ber es ift, Warb nie befiegt noch, ale burch feines Gleichen."

Die Starte beiber Beere mar ohngefahr gleich, jebes gabite obngefahr 40,000 Mann. Guftav Abolf aber war beffenungeachtet ftarter, icon feit brei Monaten hatte es Tilly zu Bappenheim rund herausgefagt: "er fei bereite feiner freien Sandfehrum mehr Meifter und gezwungen, bes Feinbes meaungen zu folgen." Guftav Abolf war ftrategisch überlegen. Er mar auch tattisch überlegen, er batte eine neue Taftif begrundet, Die ibm gum Sieg half. Seine blauen Schweben, in leichter Uniform, obne Barnifch und Schienen, batten leichtere Bewegungen als bie gelben, geharnischten, wenigstens mit Ruraffen, Beinschienen und Belmen verfeben faiferlichen Truppen; die ichwebischen Bifeniere trugen nur elf Fuß lange Bartifanen, bie faiferlichen weit langere Langen; bie ichwedischen Dustetiere feuerten ichneller mit ihren leichteren Gewehren, bie nicht wie bei ben faiserlichen auf eine Babel geftellt zu werben brauchten. Eben fo gebrauchte Guft av Abolf hauptfächlich leichte Cavallerie, Dragoner, nur mit Guten und Carabinern; er gebrauchte endlich auch leichtes Relbgeschut, er batte bei ber Breitenfelber Schlacht hundert, Tilly nur breifig Ranonen.

Die Nacht vor der Breitenfelber Schlacht brachte ber Schwedenkönig im Dorfe Klein-Bolfau, drei Stunben nordwärts von Leipzig, in seinem Wagen zu mit seinem Generalstabe, mit Baner, Gorn und Teufel. In einem kurzen Schlummer traumte ihn, er habe heftig mit Tilly gerungen und ihn endlich übermältiat. Tilly barte fein Sauptquartier in einem abgelegenen Saufe vor Leipzig, er mertte erft nachher, bag es bes Tobtengrabers Saus gemefen fei, er batte in einem mit Boramiden von lauter Todtenschädeln und Gebeinen gezierten Bimmer feine Orbres ausgefortigt. Gine finftere Abnung ergriff ibn, felbft Bappenbeim erbleichte. Am Schlachttage, ben 17. September 1631, Morgens 9 Ubr, fdidte Tilly ben Bappenheimer mit 2000 Eniraffieren ben Schweben und Sachsen entgegen, nur in ber Abficht zu recognosciren. Der bibige Mann ließ fich aber in eine Schlacht ein. Um ihn zu retten, mußte Tilly 2000 Euirafflere nachfdiden und endlich feine gange Armaba entfalten, er batte erft noch bas Corps von Albringer, ber mit 6000 Mann bei Erfurt ftanb, und Fugger, ber in heffen mit gegen 9000 Mann fant, an fich gieben und fich hinter Leipzig aufftellen wollen, wo er gar nicht batte angegriffen werben fonnen. Tilly hatte von einem nach Leipzig geschickten fachfischen Offizier die Verbindung bes Rurfurften mit Buftav Abolf erfahren; Bapbenbeim aber leugnete fle und brangte Tilly, "biefe herrliche occasion nicht zu verlieren, er werde es weder bei Bott, bem Raifer, noch bem Rurfürsten aus Balern verantworten Winnen." Tilly fcblug, als Bappenheim bie andern 2000 Cuiraffiere begehrte, Die Banbe über ben Ropf gufammen und rief aus: "Der Menfch bringt mich noch um Ehre und Reputation und den Raifer um Land und Leute!" Um ben Rudgug ber fcbonen Reiter au bechen, ftellte Till's fich jett in ber

Begend amischen Breitenfelb und Seehausen, anberthalb Meilen nordwärts vor Leipzig in Schlachtorbnung auf. Seine Bolfer trugen weiße Bander auf Belmen und Buten, weiße Binden um ben rechten Urm. Ihr Feld= geschrei war: "Jefus Maria!" Der Schweben Felbgeschrei mar: "Gott mit uns!" Tilly commanbirte wieber in einem fonderbaren Coffume, in einem grunfeibenen Schlafrod, mit einem Barett mit bunten Nebern auf bem Ropfe, er ritt feinen fleinen Schimmel. Bufan Abolf trug ein lebernes Roller von Glenbehaut, einen blaugrauen Ueberrod, einen weißen but mit gruner Feber. Er fiel auf bie Rnice nieber und fprach fein gewöhnliches Bebet. Dann ritt er bie Schlachtorbnung auf und nieber, iprach feine Solbaten an und fcidte einen Trompeter mit einem Billet an Tilly, um ihn nach altem Ceremoniel zum Rampfe berauszufor= bern. Tilly lieg bem Konige gurudwiffen, es fei ibm ftets eine Ebre, bes Ronias Bunichen entgegen zu fommen.

Es war bereits Mittag, als die Kaiserlichen und Schweden bis auf Schußweite an einander gerückt waren. Die Raiserlichen eröffneten mit drei Schüssen das Kanonenseuer, das zwei Stunden lang, dis 2 Uhr, spielte. Tilly's grobes Geschüß stand auf einem Hügel bei Seehausen. Da die Kaiserlichen in tieseren Reihen standen, als die Schweden, hatten sie mehr Verlust burch das Feuern, als diese. Gustav Adolf, um dem Feinde den Vortheil der heißbrennenden Septemberssonne und des Windes, der seinen Schweden Rauch und Staub in's Gesicht trieb, zu nehmen, schwenkte

nach und nach nordmärts. Da brach Bappenheim bervor, um ben rechten Flügel ber Schweben unter Baner aufzurollen, allein bie gwifden ben fcmebifden Schwabronen aufgestellten Mustetier-Compagnien trieben ibn febenmal binter einander gurud. fam ihm ju Gulfe, bas Centrum ber Schweben unter Teufel angreifend, auch ihn trieb bas heftige Reuer bes ichwebischen leichten Geschütes gurud. Teufel aber gablte mit bem Leben. Tilly commandirte nun jum Angriff bes linken Alugels ber Schweben, bes von ben Sachsen gebildeten unter Arnim, ber gegen Egon Grafen Fürftenberg ftanb. Die Sachsen bielten nicht, ihr Rurfürft Bans Beorg floh felbft mit vom Schlachtfelbe, von ben Croaten verfolat; er mochte an bas ichredliche Schidfal Johann Friebrich's bei Dublberg fich erinnern; erft in Gilenburg fam er wieder zu Athem. Arnim war zu Guftav Abolf gefloben. Jest entwickelte ber Schwebenkonig fein ganges Kriegsgenie und die Ueberlegenheit feines leichten Fugvolfe. Er machte gegen bie anbrangenben Raifer= lichen Front, wendete fich raich mit ber Spige feiner Colonne gegen bie Bugel, wo Tilly's Befchut ftanb, und nahm dieses weg. Er beschoß jest Tilly mit feinen eignen Ranonen. Diefes Manover entichieb: es war Abends 7 Uhr. Die Reiterei, aus bem Felbe ge= fchlagen, ließ bas Fugvolt im Stich. Nur funf Bal-Ionenregimenter, in geschloffenen Gliebern fechtenb und weber Barbon gebend noch nehmend, fclugen fich mit Mube und Roth mit ihrem "alten Bater Tilly," wie fie ihn nannten, unter bem Schute ber Nacht

burch. Tilly mar perfonlich in bochfter Lebensgefabr. Die Wallonen hatten ibn in ihre Mitte genommen und ichnisten ibn mit ihren Bifen. Er farrte vor fich bin, bie Augen voll Thranen. Er hatte icon brei Streif-Die Schweben erfannten ibn gar mobl und wollten ibn gefangen nehmen. Gin Cuiraffierrittmeifter von bes Rheinarafen Regiment, megen feiner Riefen= ftatur ber lange Frit genannt, fam an ibn beran, faßte ibn an ben Rragen und rebete ibn mit Rolbenichlägen in ben Nacken zu, Parbon zu nehmen. Der Bergog Rubolf von Sachien-Lauenburg (ein Bruber Frang Albrechts) rettete ben alten Berrn, er ftredte ben langen Frit mit einem Biftolenichuß burch beide Ohren zu Boben. Bon ben 5200 Ballonen maren taum ber fechste Theil, 900, noch übrig. Salle fanden fich Tilly und Pappenheim zusammen. Rappenbeim batte wieder mit ber bochften Bravour gefochten, vierzehn Schweben theils niebergehauen, theils, weil ibm bas Schwert gerbrach, in feinen Armen erbrudt. Der Rudzug ward über ben Barg, mo bie Bauern wiederholt viele Leute tobtfchlugen, nach Salberftadt genommen. Tilly übergab dem Rathe von Salberftabt bie Stadtichluffel, Die er feit feche Jahren nicht gehabt batte, und eilte weiter mit bem vom Raifer für feinen Sobn, ben feit bem Reftitutionsebict ermablten Bifchof von Salberftabt, Leopold Bil= belm eingesetten Abminiftrator Johann Reinbard Metternich. Auch Graf Wolf von Mansfeld. ber für Leopold Bilbelm gesetze kaiferliche Abminiftrator in Dagbeburg, capitulirte an Baner.

Die Raiferlichen wichen nach ber Wefer zurückt in's Stift Baberborn. Tilly ließ hier ben Grafen Gronsfelb stehen, Pappenheim ging nach Coles, Tilly felbst wande fich nach Soffen und vereinigte sich hier mit Albringer und Fugger.

Die Schweben erbeuteten bas gange faiferliche, febr reiche Lager, jeder Solbat erhielt wenigstens gebn Duanten, fie erbeuteten alles Gefdit, achtunbamangig fcmere Ranonen, an hundert Sabnen; Tilly batte 7000 Tobte. 5000 murben gefaugen. Der Konig ichlief beim Bachtfener auf bem Schlachtfelbe. Diefer Lag bei Breitenfelb aab Schweben bas llebergewicht volle brei Jahre lana bis zur Rorblinger Schlacht. "Gat," fcbreibt &be= venhülter. "ber Graf von Tilly nicht wenig über ben bon Babpenheim geflagt, bag er ibn aus feierem Bortheil (als ber viele Jahre nach einander phanflegen gewochnt gemejen) gebracht babe und bat fich bierzu ber Tilly befto eber auch bewegen laffen, weil ihm wohl wiffend gewesen, dag ber Graf von Bapbenbeim feine Actiones bei bem Rurfurften am Baiern vielmals werkleinert und ibm, wenn er nicht fartnewgen mare, balb bie Schulb einer Racilaffiafeit aufladen wollen. Diefe fehr fchabliche Rieberlage bet Graf Slawata am allerbeften am faiferlichen Sofe zu Cherstorf, ale ber Raifer von ber Muriche heimkommen aud gleich zum Rachteffen geben wollen, über Brag erfahren, bas bann Ihr Mai, boch gu Bergen gangen, bod wernunftig, wie alle Sachen, dissimulinet und at bem Merhochsten gebiebig beimgestellet and alebalb und noch felbige Racht unterschiedliche Currier abgefertigt, damit das aus Italien anziehende Bolk sich mit dem Grafen Tillh conjungiren follte."

Es tam jest eine anbere Stimmung in Bien, bie hoffdrangen und Beiber, bie Jesuiten und Rabuginer, Bater Lamormain an ber Spige, gaben es jest auf, "bas neue Feinberl," wie fie Guftav Abolf nannten, mit Ruthen wieder über bie Offfee beimqupeitschen ober bas Schneekoniglein gerrinnen zu feben, wie es fich bem Guben nabern murbe. Dit biefem Siege bei Leipzig über ben alten Tilln brebte fich bie Gludefugel ploblich und ganglich gum Bortheil ber Broteftanten. "'S ift richtig mit Leipzig" blieb lange Beit im Bolfe Sprichwort fur eine bochft unerwartete, faft faum glaubliche Sache. Der catholische Ronig von Bolen aus bem Sause Schweben=Wasa, Sigis= mund, meinte: "Er fonne gar nicht begreifen, warum unser Berraott lutherisch geworben fei." Es war ein germalmenber Schlag für ben Raifer: bas Saus Deftreich ichien verloren, wenn Guftav Abolf rafch in Böhmen eingebrochen ware, fich Prage verfichert batte und von ba an ben Wiener Donaubruden vor ber Sofburg bes Raifers erichienen mare.

Wahrscheinlich um sich seinem Allirten Frankreich zu nähern, führte Guft av Abolf aber biesen kuhnen Blan nicht aus. Er überließ ben Kurfürsten von Sach sen und Brandenburg Böhmen und Schleffen. Sans Georg eroberte noch in bemselben Jahre 1631 Brag, beffen verlaffenen Buftand Wallenftein bem Arnim, ber früher unter ihm gebient hatte, verrieth.

Guftav Abolf erwählte fich bie "Bfaffengaffe," men= bete fich nach bem Reich, nach Franken. Er zog über Erfurt und ben Thuringer Balb nach Burgburg, nahm Sanau und mar am 27. November in Frantfurt am Main. Sier fam ber vertriebene Bohmenfonia zu ibm ; auch traf ihn bier feine ihm nachgereifte Bemablin Eleonore mit bem Rangler, bem berühmten Drenftierna. Diefer begrufte feinen Berrn mit ben Worten: "Ich hoffte E. Daj. in Wien zn finden." Suftav Abolf nahm am 23. December mit Accord Mainz ein. Die ganze Rheinpfalz bis auf Seibelberg ward befreit. Er unterhandelte nun mit Baiern. Erft als "ber alte Teufel," wie Guftav ben Tilly nannte, ben in Franken gurudgelaffenen Marichall Born in Bamberg unter bem Schut von Unterhandlungen überrumpelt batte, ging Guftav voll Bornes Unfangs Marz 1632 an die Eroberung von Baiern. Das machtige und reiche Ebln - von wo aus Pappenheim nach= her gang Weftphalen wieber nahm - ließ er unerobert hinter fich, augenscheinlich nur aus Rudficht auf Franfreich.

Am Lech fiel, töbilich verwundet, am 15. April ber greise Tilly, eine Kalkonetkugel zerschmetterte ihm den rechten Schenkel. In Ingolstadt starb er am 22. April. Seine letzte Sorge war Regensburg, seine letzten Worte, als ihm, dem im Tode Erblassenden, der Geistliche das Crucifix vorhielt: "In te domine speravi, non confundar in aeternum." Werner, sein Nesse und Liebling, der jüngere Sohn seines Bruders, der sieben Jahre vor ihm gestorben war, erbte die Güter,

bie ibm ber Kaifer und Max von Baiern aeneben batten, beffen alterer Bruber erbte von bem Bater Die niederländischen Stammauter. Dieser bat die nieberlandifthe und Werner bie beutfebe Linie Tilly geftiftet. Beibe find ausgestorben. Die beutsche Linie, von Berner Tferclaes-Tilly gegrundet, welcher faiferlicher und baierischer Rath und ein Schwiegersohn bes erften Murften von Liechtenstein war und die febone Tillisburg bei Enne gebaut bat, ftarb 1724 aus, Die Guter flolen an Baiern; Die nieberlandische, and ber einer Albert Octavius Tierclaes-Tilly als mani= feber Kurft und Bicekonia von Catalonien, Arngonien und Navarra ftarb, erlosch 1737. Von ein Seitenaveigen, Die um's Jahr 1830 entstanden, loben noch beut zu Tage Tilly's in Belgien, von benen einer als Berfaffer von Memoiren, die ber Barbant jn Cafanova finb, fich ausgezeichnet bat. Diefer Gruf Alexander Tillh, Bage ber Königin Untwinette. wie er fich wennt, erschof fich 1816 in Bruffel. Seine Memoiren erschienen 1827 beutsch, 1828 frangofifc.

Noch vor Tilly's Tode kam am 18. April Augsburg in Guffav's hand, er ließ fich, was großes Aufsehen machte, von der Büngerschaft huldigen. Es schien als wolle er diese fchone Stadt zur Augusta-Gustava, zu seiner deutschen Nosidenz machen. Der Aurfürst von Baiern schiedte den in München beziandigten framzösischen Gesandten St. Etienne, um mit Gustav Abolf zu unterhandeln, nach dem Lager des Kodies vor Ingolstadt. Dieser ließ sich also vernehmen: "Bas At das für Lug und Trug! hat nicht Tilly meinen beicht-

١

glaubigen Gorn in Bamberg unter bem Gout von Unterhandlungen überrumpelt? Bor vierzebn Sagen fingen meine Leute einen Courier, burch ben ber Rexa binand in Wien bem Bergog Dar Gilfe verlpricht und burch wen? burch feinen alten Erzfeinb, burch ben Friedland, ber jest wieber auftritt. 3ch tenne ben Maximilian wohl fammt bem Bfaffenfdmarm, ber ibn lentt und leitet. Er tragt eine boppelte Raffate. Balb fehrt er bas Rothe, balb bas Blane beraus. Richt mahr? ben Regern ift man nicht schulbig Treue zu halten? Der Teufel traue Euch Ratholischen. 3br lagt Euch gleich von allen Giben absolviren." Etienne wollte widerlegen. Guftav Abolf wurde aber noch aufgebrachter und fuhr ben Frangmann fart an : "Ihr geht zu weit. Es ift ein Ronig, mit bem Ihr rebet. Bergefit bas nicht. So ein keder Franzos ift in Worten gar leicht und fingt immer etliche Roten höher als genotirt ift. Ihr wollt Euch als Vermittler anfbrangen und habt nicht einmal ein fbezielles Gre-Der Bergog ift gefchlagen und will jest noch mit bem Schwert in ber gauft Gleich ju Bleichem unterhandeln. Er traut mir ein wenig viel Gebulb Ingolftabt will ich als Unterpfand, vermeint er mich nur binguhalten, bis ber Friedlanber tommt, fo foll mein Beer in Baiern fo baufen, bag er fuble. was es fei, ben Seinigen um Frember willen einen ergrimmten Veind auf ben Raden gerufen zu haben. Der Ronig von Frankreich," feste Guftav Abolf bingu, "folle fich übrigens nicht bemuben, ein Beer nach Deutschland ju ichiden, geluftete es ibm nach Rrieg, so wollen wir ihm eine Schlacht liefern vor seiner Hauptstadt Baris." Schon in Mainz hatte Frankreich Gustav Abolf zwingen wollen, seine Siegesschritte einzuhalten, er aber sagte bem französischen Gefandten Charnace: "Nöthigenfalls werbe ich vorzgehen bis Paris und ber Champagner und Burgunderwein soll trefslich meinen Soldaten munden!"

Der Rurfürft von Baiern batte fich unterbefi ber wichtigen Reichsftabt Regensburg burch Lift bemachtigt. Er übergab Ingolftabt nicht. Buftav Abolf hielt fich aber bei ber Belagerung nicht auf, sonbern marfcbirte gerabezu auf Munden. Der Bof fluchtete nach Salzburg, einige Magistratspersonen gingen mit bem frangofischen Gefanbten bem Ronige nach Freifingen entgegen und überreichten ihm bie Schluffel ber Um 17. Dai 1632 bielt Guftav feinen Stabt. Einzug in Munchen. In feiner Begleitung mar ber Rurfürft von ber Bfalg, ber vertriebene Bohmenfonig, er wohnte jest mit Guftav in bem Schloffe Bettere, ber ihn aus Brag binausgeschlagen batte. Das Bfingftfeft feierte ber Ronig in Augsburg. Chronit ergablt babon also: "Den 30. Mai, als am beiligen Pfingsttage, wohnte ber Ronig bem öffentlichen Gottesbienfte nicht bei, sonbern ließ fich sowohl Borals Nachmittag von feinem Gofprediger Dr. Fabricius in feinem Cabinete predigen. Abende aber bei ber Tafel bekam er jählingen Luft zu tanzen, babero benn fogleich Anftalt gemacht worben, bag die Geschlechters Tochter in ben Fugger'ichen Baufern, mo er mobnte, erschienen, mit welchen fich sowohl ber Ronig als bie

andern anwesenden fürstlichen Bersonen etliche Stunden lang mit englischen und deutschen Tänzen erlustiget. Um Abend des zweiten Pfingstages ergötzte sich der König mit Ballonschlagen." Gustav Adolf war ein großer Verehrer der Damen. Er wollte eine der schönen Augsdurgerinnen, die ihm besonders gestel, sie hieß Jacobine Lauber, küssen, sie riß aber dem König die Halstrause ab. Bon Augsdurg wandte sich dann Gustav Adolf wieder nach Franken, er besetzte hier am 9. Juni Nürnberg, es galt den letzten Entscheidungskamps gegen Wallenstein, dem der in seinen Erbstaaten bedrohte Kaiser jetzt wirklich wieder das Obercommando übertragen und der sich mit Maximilian in Eger vereinigt hatte.

In ftolger Rube und Ginfamfeit hatte Ballen-Rein zeither theils in Brag, theils in feinem Bergog= thum Friedland, in feiner Refideng Gitichin, gelebt. Schon von Memmingen aus batte er fur fein neues Schloß bier Sorge getragen. Am 27. Juni 1630 batte er feinem Landeshauptmanne, Gerhard von Taxis, befohlen: "Seht, bag bie zwei Capellen, meine und meines Weibes beuer fertig werben mit allen requisilis; laft bie Altar barin machen, wie auch bie funf Altar in ber Rirchen allerdings verfertigen, auf bag ich bafelbft ben Bottesbienft verrichten fonnte. Go feht ebenmäßig, daß alle Bimmer fertig werben, wie nicht weniger mit Mobilien und iconen quadri (Bilbern) verfeben, benn in biefem verlaffe ich mich allein auf euch, bieweil ber Dar (ber Better) nicht gur Stelle ift und die andern fich auf folche Sachen nicht ver-

ftebn. Go werbet ichr auch febn, bat ber Garten verfertiget wirt seib viel Rontanen bafeibft gemacht. Die Loggia laft gefchwind mit Awerch- (Rreng-) Gewölben und Lavor di Stucco gieren. Die Grotta bet bet Loggia, daß fie ebeft alfo verfertiget wir, wie ich os anbefohlen hab, bitt, lagt ench's angelegen fein." P. S. "Ift nut recht, fo ift in bem disegno vom Garten teine Fontana gleich vor ber Loggia befignirt gewest. Gagt bem Baumeifter, baff gleich in ber Ditte auf bem Blate vor ber Loggia muß eine großmächtige Fontana fein, babin alles bas Waffer laufen wirb, alsbann aus berfelben, baf fich bas Baffer auf bie rechte und linke Band theilt und bie anbern Rontanen, fo in ben Quartieren find. laufen macht." "Ich vermeine," beift die Weisung anderweit aus Demmingen, 16. September 1630, "Bu Mitte October gu Gitfdin zu fein und bafelbft ftets zu verbleiben; babero febt, bağ bas Gebau fertig und bie Bimmer (mit Damaft, Sammet und goldnen Lebern) ausgewust und moblirt Dacht Provifion von allen Sachen fur mich, insonverbeit von beurigem Wein, bieweil fie fehr gut Laft mir auch bittern Wermuth-Doft anmachen, ber dulce picante ift, auf bag ich ihn fann befto ebenber haben." (Namentlich bestellte Ballenflein noch in anbern Schreiben ben in Mieberfachfen tennen gelernten Breihahn). P. S. "Laft alle Stalle in Sitidin verfertigen (barüber waren bie Frembengimmer). wie auch ben Tummelplas und bas Ballbaus."

In Prag lebte ber Friedlander mit einem faft toniglichen Aufwand, aber für feine Berfon, wie im

Bader, in ber tiefften Abgefchiebenbeit. Bu bem großen Bataft, ben 'er fich auf bar Rleinseite bauen laffen, hatten bunbert Baufer, um Blat ju gewinnen, niebergeriffen Alle Straffen, Die Die Augunge au metben muffen. bentfelben bilbeten, waren mit Retten gesperrt worben. Seche Bortale führten zu bem Balafte; im Schlofibofe ftant dine Leibmache von funfzig aufe Reichfie getleis Sein Sofftagt gablte nabe an beten Sellebarbieren. taufend Berfonen und nichtere ber neuen und einer ber alteften Grafen ber öftreichifchen Monarchie, waren feine Sofmutbentrager. An ber Spipe feines Dofs, ale Oberhofmeifter, ftanb Graf Baul Liedten. ftein, ber monatlich zweibunbert Gulben ordinari Befolbung erhielt, nebft freier Station fur fich und achtundvierzig Personen und eben so viel Pferde. Dberftfammererftelle befleibete ein Graf Barrach, Die Dberftallmeifterftelle ein Graf Sarbeag. zmanzig Rammerberrn bebienten bes Friedlanbers Durchlaucht, welche, wie bie bes Raifers, bie golbnen Schluffel trugen und fechszig Ebelfnaben aus ben vornehmften Baufern, alle in hellblauen Sammet gekleibet mit Golb. Biele von den ehemaligen Offizieren Ballenftein's lebten fortwährend bei ihm gegen Gold und freie Tafel. Unter bunbert Schuffeln fpeifte ber Bergog niemals. taufend Bug- und Reitvferbe ftanben in feinen Darftallen und fragen aus marmornen Krippen. Menn er reifte, gefchab es nie anbers als mit funfzig fechefpannigen und funfzig vierfpannigen Wagen. In einem bochgewölbten Feftfaale feines Brager Balaftes hatte er fich als Triumphator malen laffen von vier Sonnenroffen gezogen, einen Stern über seinem lorbeerbekränzten Haupte. Die langen Zimmerreihen bieses Palastes waren mit astrologischen, allegorischen und mythologischen Figuren gefüllt. Gine geheime Areppe führte aus einem kleinen runden Salon in eine Badegrotte von kunstlichem Aropstein. Aus dieser Grotte trat man in eine hohe Säulenhalle und von da in die mit Vontainen und sischreichen Canälen geschmudten Gärten

Wallenftein's Bermogen war für feine Beit unge-Man bat feine Jahreseinfunfte auf feche Dillionen angegeben, bie er theils aus ben großen Capitalien zog, die er unter eigner Bermaltung in ben Banten von Amfterbam und Benebig fteben batte, theile aus feinen Gutern in Mabren und Bobmen, namentlich bem Bergogthum Briedland und bem Burftenthum Sagan. Er befag bas Bergogthum Medflenburg zwar nicht mehr, fuhr aber bis 1631 noch fort Ducaten ichlagen ju laffen mit ber Ilmidrift als Ber-20a von Medlenburg. Auf bem Avers fleht man auf biefen, in ben Dungcabineten febr feltenen, Ballenfteinischen Ducaten sein Bruftbilb mit blogem Saupte und furz abgeftutten Saaren, mit ber Umichrift: .Albertus D. G. Dux Megapol. Fridl." unb auf bem Revers ein Wappenschild mit bem Fürftenbute bebeckt und mit bem Bliesorben umbangen; die Umschrift fest fort: "Et Sagani Princeps. Vand." Statt Medlenburg ward ibm bas Kurftenthum Glogau eingeraumt. Babrend feiner Burudaezogenbeit bemubte er fich, Diefes ansehnliche Befitthum in Schleffen und Bohmen gu einem neuen reichsunmittelbaren Erbland fich beftätigen

zu laffen und wo möglich bazu noch bie beiben Lau-Aben bingugufugen; bagegen follte ber Rurfurft von Sach fen Dedlenburg übernehmen. Borlaufig ichlos er mit biefem unterm 7. Januar 1631 eine Uebereinfunft ab, fich gegenseitig ihre Lanber zu ichonen. Unausgefest erließ er einfichtsvolle Berfügungen für fein Befitthum, fuchte bie Jefuiten burch große Stiftungen beim Guten zu erhalten, berief in feine Dienfte tuchtige Manner, wie ben berühmten Reppler, ber langere Beit in Sagan angestellt lebte. Bei fich felbft in Prag hatte er ben Aftrologen Geni, einen Italiener, mit bem er gange Nachte in aftrologischen Stubien verbrachte. Sonft verfehrte Ballenftein nur mit febr wenigen Personen: seine einzigen Bertrauten waren fein Schwager Abam Tergfa"), ber Bemahl ber Grafin Maximiliane Barrach, feiner Gemablin Schwester, und Tergfa's Mutter, die ihm wegen ihrer hohen Rlugheit gang befonbere werth mar. Gefundheit batte von ben vielen Anftrengungen, Rriegsftrapagen und Nachtwachen gelitten, bas Bobagra ftellte wiederholt fich ein, er mußte, wenn er ging, auf einen indischen Robrftod fich ftuben und bochft mäßig leben.

Die Correspondenz Wallenstein's mit bem Raiferhofe hatte ohne Unterbrechung stattgefunden, Ferdinand

<sup>\*)</sup> Terzka stammte aus bem alten Geschlechte ber Howora und zwar aus ber Branche ber Lippa. Schon im Jahre 1597 erwähnt Balbin bei einem Turnier in Brag einen Rudolfus Dynasta Trczka de Lippi, "quem jam decrepitum novi, ir sagt er. Terzka besaß die große jest Colloredo'sche Herrschaft Opotschon.

beauchte fortwährend Wallenstein zu dipkomatischen Berhandlungen mit dem König von Dänemark, um eine Berbindung mit ihm gegen "die schwedische Canaglia" zu Stande zu bringen, wie Wallenstein sie immer zu nennen pflegte und die ihm ein Greuel war in Deutschland. Wallenstein unterhandelte auch im Auftrag und Interesse Ferdinand's mit Kursachsen burch Arnim.

Rach bem furchtbaren Schlage ber Leibziger Schlacht, wo man barauf benten mußte, einen Denn wieber zu gewinnen, beffen Crebit bei ber Golbatefea ohne feines Gleichen war, warb Queftenberg von Bien nach Brag entfenbet, um mit Ballenftein wegen Bieberannahme bes Commandes zu unterhandeln im October 1631. Wallenftein folug alles ab. feine Gefundheit vorschütenb. Darauf ging Prag und gwar obne Schwertstreich am 1. November an Arnim über. Don Balthafar Marabas jog mit ben Truppen ab, um fie in Sicherheit zu bringen. Rupor batte er bei Ballenftein um Rath fragen laffen, biefer aber erwiebert: "er moge thun, mas er wolle, er babe fein Commando mehr." Arnim feinerfeits hatte ben Befehl ertheilt, tein Buhn auf Wallenftein's Befitthum gu Brag batte er verlaffen und mar wieber frümmen. nach Gitidin gezogen. Seine Bemahlin mit ben beften Sachen fdidte er mit feinem Better Dax nach Bien. Max ward nun vom Raiser an ben Friedlanber aefcidt, jugleich tam ein bewegliches Sanbichreiben Ferbinand's an mit ber bringenbften Bitte: ..ibn in gegenwärtiger Roth nicht aus Sanben zu gehn, viel

meniger ibn au verlaffen." Dies Schreiben wirfte. Balleuflein benab fich im December 1631 nach Angtom in Mabren, um von bier aus weiter mit bem Raifer gu unterhandeln. Die lette Bestimmung aab bem Brieblanber fein Freund, ber Fürft Eggenberg. ben Berbinand ju ihm nach Inahm fchickte. Er beauemte fic bas Commando wieder zu übernehmen. porerft aber nur auf brei Monate. Dan brang baranf immer mehr in ihn und endlich erfolgte ber Abichluß auf Die Uebernahme bes Oberbefehls ohne Bestimmung einer Beit, aber "in absolutissima forma." Die Bollmacht ward fo unumfdrantt gegeben, bag weber ber Raifer felbit, noch fein Sobn bei ber Armee etwas an fchaffen haben follten, weber bei berfelben erfcheinen noch bas Commando follten ansprechen burfen. Artifel & und 7 bes Bertrags bestimmten namenellich, bag ber Bergog uneingeschränkte Dacht haben folle, Die Guter rebellischer Reichsftanbe einqueieben. ju beanabigen ober mit Confiscation gu beftrafen, wen er für foulbig erachte. Musbrudlich war bedungen, daß weber ber Reithshofrath, noch bas Rammergericht, noch ber Raifer felbft in folden Dingen bas Geringfte einreben burfe. "Denn, beifit es im Bertrage, ber Raifer fei gar gu milb und laffe es geschehen, bag jeber Schuldige, ber an ben Gof fomme. Begnabigung erhalten moge. Daburd murben Die Mittel abgeschnitten, welche erforberlich feien, um bobe und niebere Offigiere an belobnen."

Diese Artitel bemeisen allerdings febr ffar, baß

Ballenstein seinen alten Blan wieber aufnehmen wollte, ben Blan, ber auf die Bernichtung ber bestehenden hohen Fürstenaristocratie losging.

Als eine "ordinari Recompens" verlangte Ballenftein faiferliche Affecuration auf ein öftreichifches Erbland und als "extraordinari Recompens" die Oberlehnsherrschaft in den eroberten Löndern.

Der Bertrag kam zu Bnaym im April 1632 zu Stande, als Tilly am Lech gefallen war. Seine Bedingungen sind so außerordentlich, daß sie vielleicht ohne zweites Beispiel und einzig in der Weltgeschichte bastehen. Ihre Beschaffenheit war aber eine so gefährliche, daß nur ein so phantastischer Mann, wie Wallenstein war, vor ihrer Gefährlichkeit nicht zurückbebte. Das zu hoch gespannte Seil ließ, als es riß, seinen Spanner einen großen Fall thun.

Der weit und breit beliebte Felbherr gab fofort wieber Befehl, Die Berbetrommeln in feinen Namen gu Das geschah nicht vergebens. Von allen Seiten ftromten die Leute bergu. Rach Flandern, um bort Ballonen zu werben, ward ber nieberlanbische gefchickt. Merobe\*) Der Croatenobrift Graf Ifolani warb nach Ungarn entfandt, um bort Croatenichaaren aufzutreiben. Graf Tergta, Ballenftein's Schwager, ging nach Polen, um mit bem Ronig wegen Ueberlaffung von Rosadenpulfs zu unter-Benige Monate vergingen und Ballenftein batte wieber ein neues Geer: es bestand aus 120 Com-

<sup>\*)</sup> Er ward in ben vierziger Jahren von bem Reitergeneral Sean be Berth juColn bei einem Banquete erftochen.

vaanien Aufwolf und 214 Schwadronen Reiterei, etwa 40,000 Mann, nebft 44 Ranonen. Mit ber größten Brofuston brauchte Wallenftein biesmal von Anfana berein feine alten Sauptmittel, Gelb und Stellen, um fich bie Leute feft zu machen. Ifolani, bem es ge= gludt mar, eine große Mannichaft aus Ungarn berbeiauführen, ward jum General ber gesammten leichten Cavallerie beforbert; bie vier Grafen Gallas, 21= bringer, Mansfeld und Montecuculi gu Dbriften ber Artillerie. Dazu ernannte Wallenftein mit einemmale noch acht Generalwachtmeifter: Merobe. Bolf, Sparre, Deffurt, Cronenberg, Schaum= burg, Baraucourt und Officus.

Threrfeits machten auch ber Gof und ber Abel bie größten Unstrengungen, um Gelb zu beschaffen. Der König von Ungarn gab 300,000 Thaler her, Fürst Eggenberg 100,000 böhmische Thaler, Fürst Dietrichstein 100,000 Gulben, ber Fürstbisch of von Wien 80,000 Thaler, ber Resorm = Commissar in Böhmen Graf Georg Wilhelm Michna von Waigenau 100,000 Gulben, ber Reichsvicekanzler Baron Strahlendorf 18,000 Ducaten.

Eine hohe Bermögenösteuer traf Geistliche, wie Laien. Jeber Landherr in Destreich zahlte vierzig Gulben, die nobilitirten Doctoren und die Hofhandelsleute je breisig, Advocaten je zwölf, Bürger und Sandwerker
je seche, Pfarrer und Caplane je vier, die Borstädter
in Wien je brei, Landleute je zwei Gulden; ja selbst
Aagelöhner, Anechte und Mägde steuerten je funfzehn
Areuzer.

Wallenftein fauberte fofort bis Ende Mai

1632 Brag und gang Bohmen von ben Sachlen, bie Schleften gurückogen. Æá nach Ær pereiniate No febann ju Eger mit Dar von Baiern, ber etwa 20,000 Mann Carf war. Mar. ber einft Ballenftein gefturat hatte, mußte fich jest bequemen, ibm ben Dberbefell zu laffen. Scheinbar friedlich unb wohlgefinnt umarmten fich beibe Flirften, als fie an ber Swite ihrer Armeen bergiebend, einander betrafen im Angefichte ber Beere. "Doch haben, bemerft Abe= venbuller, bie curiosi vermerkt, bag Ihre Rurfürftliche Durchlaucht bie Runft gu biffimuliven beffer als ber Bergog gelernt." Beibe gogen nun bem Schwebenkönig, ber in Nurnberg fand, entgegen. Mark) gwifchen Guftav Abolf und Ballenftein follte es fich ieht wieber zeigen, wer ber großene fei.

Am 6. Julius 1682 erfchien bie vereinigte mallenfteinsche und baierische Armada, welt und breit plunbernd, morbend und brennend, im Angestchte von Rurmberg, wo Guftav Abolf mit Guffe ber Burger fech verfchangt batte. Ballenftein befeste Die Unboben bes Altenbergs zwei Stunden von Rürnberg und verschangte fich gleichfalls auf benfelben. Sein Man war, bem Rönig feine Schlacht zu liefern, er wollte ihm zeigen , boger fchlagen und nicht fchlagen tonne, wie er wolle. Ballenftein fant Monate lang wie eingefvoren. Rings berum fina Gunger und Wend an ju wuthen. Der Ronig, ber Unfange nur 18,000 Mann ftart gewefen, bem aber am 20. August gegen 30,000 Mann Berftartung unter Betrog Bernbarb von Beimar gugeführt worben mar, mußte fechten ober weichen. Um 4. Geptbr. verfuchte er baber einen Sturm auf Ballenftein's Linien,

er mifflang ganglich. "Wir haben einen Bagenftreich gemacht", ertlarte Guftav Abolf, aber von biefem Tage an verlor er einen Theil feines froben Muths und erhielt ibn nicht wieder. Ballen fein fcbrieb an ben Raifer: "Das Combat hat gar fruh angefangen und ben gangen Tag calidissamente gewähret, Seindt viele Offiziers und Solbaten von Ew. Maj. Armee tobt und beschäbigt, aber fann Em. Maj. bei meiner Chre verfichern, baf fich alle Offiziers und Solbaten zu Roff und zu Ruß fo tabfer gehalten haben, als iche in einiger occasion mein Leben lang gefeben und bat gewiß in diefer occasion feiner fein fallo in valor ober Gifer Em. Mai. 211 bienen gezeigt." "Go bat fich, ichließt ber Bericht, ber Ronia bei biefer Impresa bie Gorner gewaltig abgeftogen, inbem er allen zu verfteben gegeben, er wolle fich bes Lagers bemachtigen, ober fein Ronig fein. Er bat auch bamit fein Bolf über bie Daagen biscorgairt, bag er fie so hazardosamente angeführt, baf fie in vorfal-Ienden occasionen ihm besto weniger trauen werben, und ob zwar Ew. Maj. Bolf valor und courage gar überflüffig hat, so hat boch biese occasion fie mehr assicurirt, indem fie gesehen, wie ber Ronig, so alle feine Dacht zusammengebracht, repussirt ift morben."

Wenige Tage nach biefem Angriff ließ Gufta v Abolf burch ben gefangenen kaiserlichen Oberstwachtmeister Sparre, einen gebornen Schweden, Bal-lenstein Friedensvorschläge thun. Aber noch ehe bie Antwort aus Wien kam, am 18. Septbr., zog er bereits von Rurnberg ab. Er zog an Wallenstein,

der unbeweglich in seinen Linien blieb, norbei, nach Ingolstadt an der Douau, des Willens, wieder tieser in Baiern einzudringen. In Nürnberg blieb der Reichsfanzler Oxenstierna. Mit einer andern Abtheilung deckte Bernhard von Weimar den Main und Franken. Um 23. Septbr. brach auch Wallenstein nach der Seite von Franken hin auf, sein Lager anzündend, ein sürchterlich schönes Schauspiel, da dasselbe nicht weniger als anderthalb Meilen in Umfang gehabt hatte, nur allein zum Trosse gehörten 30,000 Menschen, Männer und Frauen und eben so viele Pserde. Das Lager Wallensteins war ein förmslicher wandernder Raubstaat.

Der Rurfürft von Baiern war Balleuftein bei feinem Abzuge von Nurnberg bis Coburg gefolgt. Er erhielt bei ihm mit ber Bitte, feine Staaten gu ichuten, nicht Bebor. Ballenftein brach über Franfen nach Sachsen auf, um ben Rurfurft zu notbigen. bas ichwebische Bundnig aufzugeben und um bes Ronige Berbindung mit Bommern und Schweben zu unterbrechen. Er befahl Dappenbeim, ber, vom Rhein tommend, im Braunschweigischen ftand, fich mit ibm Ballenftein's Ginmarich über's au vereinigen. Erzgebirge und Boigtland in Sachsen war wieder mit ben furchtbarften Berbeerungen begleitet, überall wurbe bas Bieb weggetrieben, Die Obfibaume umgehauen, Die Dörfer und Borwerke, burch bie bas Geer gog, niebergebrannt. Boten über Boten fandte ber Rurfürft von Sachfen au Guftab Abolf, bag er umwenden und ibm zu Gulfe eilen folle. Der Schwedenkanig wandte um.

ben Pfalzgrafen Chriftian von Birtenfelb in Baiern gurudlaffenb.

In Eilmärschen erreichte er von Ingolstadt über Nördlingen, Rurnberg, Ritingen und Schweinfurt Arnstadt in Thuringen: hier vereinigte er sich am 2. November mit Bernhard von Weimar. In Erfurt nahm er am 9. November seinen letten Abschied von seiner Gemahlin Eleonore. Bon da ructe er an die Saale nach Raumburg.

Der König bezog hier ein festes Lager. Er beschloß, die Antunft der sächsischen Truppen aus Schlesten und des Herzogs Georg von Lüneburg aus Westphalen abzuwarten. Wallenstein hatte am
22. October Leipzig eingenommen und sich bei Merseburg mit Pappenheim vereinigt, er hielt den Veldzug für beendet. Er legte sein Geer um Leipzig herum in die Winterquartiere, er glaubte Sustav Abolf werde ein Gleiches thun. Er entsandte am
14. November Pappenheim über Halle an den Rhein, um Coln zu schüßen. Auf diese Nachricht rückte Gustav Abolf 5./15. November dem Friedländer auf

Wieber in ben Felbern von Leipzig, gar nicht weit von ber Stelle, wo einst Tilly bestegt worben war, bei Lügen trasen sich bie Heere. Wallenstein schrieb sofort aus Lügen am 15. November an
Pappenheim: "Der Feind marschirt hereinwärts,
ber herr lasse alles stehn und liegen und incaminire
sich herzu mit allem voll und stüden, auf bast er morgen früh bei uns sich besindet." Das Original dieser

Ordre befindet fich im Wiener Archiv, es ift getränkt mit Pappenheim's Blute, ber es am Schlachttage von Lüben, wo er fiel, noch bei fich trug.

Noch am Abend bes 5./15. Novembers lieg Bal= Ienftein bas gefammte Beer burch bas gewöhnliche Beiden ber brei Ranonenicuffe untere Bewehr rufen, Relbmaricall Solf ftellte noch in ber Nacht bie Trubpen in Schlachtordnung auf. Das ichwebische Beer ftand eine Meile von Lugen. Guftav Abolf brachte Die falte Novembernacht wieder, wie bei Breitenfeld, in feinem Bagen zu, im Gefbrach mit Bergog Bernbarb von Weimar und bem General Aniphaufen. Raum bammerte ber Morgen, ber Morgen, ber ber lette feines Lebens fein follte, fo ericbien ber Ronig im Felde und orbnete bie Schlacht. Die tactische Aufstellung war wie bei Breitenfeld, bas Beer, ohngefahr 20,000 Mann Rark, in zwei Treffen, in bas Corpo di Bataglia mit zwei baran gebangten Alugeln abgetheilt. pallerie ftand wieber mit bazwischengestellten Infanterie-Belotone gemengt. Die Treffen waren leicht und be-Den rechten Flügel commandirte ber Ronig felbit, ben linten Bergog Bernhard, im Centrum bas erfte Treffen Graf Niels Brabe, bas zweite Beneral Rniphaufen. Das Centrum bilbeten acht Brigaben, vor jeber Brigade maren funf große Feld= ftude aufgepflangt, andere vierzig leichte Befdute waren an bie Bugregimenter ber Flugel vertheilt.

Wallenftein hatte fein heer, wie Tilly bei Breitenfelb, in großen bichten Maffen-Biereden aufgeftellt, ebenfalls in zwei Treffen, bie Reiterei auf ben beiben Flügeln; vor fich hatte er ben Floggraben von Lugen und die Landstrafe. Sinter jenem Aloggraben und hinter ben Graben ber Lanbstrafe ftanben feine Mustetiere und Ranonen. In ber Fronte bes rechten Flügels waren Windmühlen, fie bilbeten ben bochften Bunft ber Chene und wurden mit vierzehn Stud ichwerem Geschüte befett. Diefen rechten Rlugel, ber fich an Lugen lehnte, commandirte Solf, ben linken Bob, bier follte Pappenbeim einruden und nachber bas Commando übernehmen. Ballenftein ließ am Schlachtmorgen, ben 16. November 1632, Die Benerale und Oberften an feinen Wagen kommen, ben er felten verlaffen konnte, ba er fortwährend am Boba= gra litt, abwechselnd wurde er in einer Ganfte getraaen. Er ertheilte bie nothigen Orbres, bann ließ er fich fein Schlachtroß vorführen, aber bie metallnen Steigbügel mußten mit feibnen Tuchern umwunden werben, ba ihm bie Fuße schmerzten. Er burchritt fo, feft zu Pferbe figend, bie Reihen, feuerte bie Golbaten an und ertheilte bas Felbgefchrei, bas Felbgefchrei von Breitenfelb : "Jefus Maria."

Auf bem ganzen Gefilbe lag ein bichter Nebel, ber alle Aussicht hemmte. Der König von Schweben bestieg ebenfalls sein weißes Leibroß und rebete einzeln zu ben Schweben und Finnen und zu ben Deutschen. Darauf ließ er zum hellen Schall ber Trompeten und Pauken bas Lutherlieb: "Eine feste Burg ist unser Gott" und sein Lieblingslieb, sein sogenanntes Felbelieb fingen:

"Bergage nicht, bu Saufiein flein, Obgleich bie Feinbe Willens fein Dich ganglich ju zerftoren."

Bum Feldgeschrei gab er ebenfalls die Breitensfelder Barole: "Gott mit uns." Er war noch nuchstern, der König und trug nur wieder sein ledernes Coslett, mit einem Tuchrock darüber, keinen Harnisch, eine frühere Wunde und seine Stärke machte es ihm unbequem die Rüftung zu tragen, er lehnte sie am Morgen der Schlacht ausdrücklich mit den Worten ab: "Gott ist mein Harnisch."

Es war jest neun Uhr: bis auf Ranonenschußweite war ber Ronig an Wallenftein's Schlacht= ordnung berangerückt. Die Ranonen fingen an ju fpie-Ien, die Reiterei zu icharmuziren, aber ba ber bichte Nebel hinderte, fich zu feben, marb es bald wieder Erft nach gebn Uhr fing ber Rebel an zu fallen, fiiI. bie Sonne blidte ein wenig hindurch. Der Ronig hielt bei Bergog Bernbard am linken Alugel ber Windmub-Ienanhöhe, ber Front bes rechten Flügels Ballen ftein's gegenüber. Er rief jest mit lauter Stimme: "Num wol-Das malt ber liebe Gott. Berr Jesu len wir bran. hilf! Wir ftreiten heut zu beines beiligen Namens Ehre!" Darquf jog er ben Degen und fprengte mit bem Commando: "Bormarts" auf bie mit Ballenftein's Ranonen und Dusquetieren befesten Graben an ber Land-Arake. Es war feine Sauptabficht, ben Goluffel ber Wallenstein'schen Stellung, Die Windmublenanbobe an beffen Fronte des rechten Flügels mit ihren Batterieen gu nehmen. Sinter ben Graben empfing ihn ein mor-

berifches Feuer. Erft nach breiftundiger Arbeit maren brei feindliche Biereffe burch bie ichwebische Infanterie unter Brabe gerfprengt. Der Ronig gewahrte jest bie Ballenftein'ichen Cuiraffiere bes zweiten Treffens in schwarzen Cuiraffen und ben in blanker Ruftung bavor haltenben Obrift Ottavio Biccolomini, ber nachber Ballenstein verrieth. Er rief bem Obrift Stalhantich, ber bas finnifche Reiterregiment commanbirte, ju: "Greift fie an, bie ichwargen Buriche!" In biesem Moment erhielt er Nachricht, bag bie faiferliche Cavallerie bes Centrums feine flegreiche Infanterie wieber zum Beichen gebracht habe. Er fette fich bie Spine bes von bem verwundeten Obriften Steen bod commandirten smalandischen Regiments, um ihr gu Gulfe zu eilen. Dem allgurafch Borfprengenben fonnten nur Wenige folgen, ber eben vom Rurfürften von Sach fen gurudgefehrte Bergog Frang Albrecht von Sachfen = Lauenburg, beffen Stallmeifter Luchau, ber Rammerberr von Truchfeg, ber achtzehnjährige Bage August von Leubelfing, Murnberger Batriciersfohn, und zwei Reitfnechte. einmal befindet fich ber Ronig mitten unter ben feinblichen Reitern, ben ichwarzen Burichen. Sein Pferd erhalt einen Biftolenschuß burch ben Bale, ein anderer gerschmettert ibm felbft ben linken Urm. Seine erften Worte waren: "Es ift nichts, folgt mir!" Aber Die Bunde war fo bedeutend, dag die Knochen aus dem Mermel hervorstachen. Er bat nun ben Bergog von Lauenburg, ihn aus bem Getummel zu bringen, et manbte fic, in bemfelben Augenblick erhalt er von

bem faiferlichen Obriftlieutenant beim Bosifchen Regiment Morit von Falkenberg, bem Bruber bes ichwebischen Commandanten, ber beim Magbeburger Sturme gefallen mar, einen zweiten Biftolenichuß in Mit bem Seufzer: "Mein Gott, mein ben Ruden. Bott!" finft er vom Pferbe, bleibt aber am Steiabugel bangen, bas Bferb ichleift ibn mit fich fort. Stallmeifter Luchau bringt auf Falkenberg ein, ber Bergog ergreift bie Blucht, nur ber Page bleibt bei bem Ronig. Er lebt noch, ber Page will nicht fagen, bag es ber Ronig ift, er wird felbft auf ben Tob verwundet. Der Ronig wird feiner goldnen Salefette beraubt und entfleibet, er ruft endlich: "Ich bin ber Ronig von Schweben." Die fcmargen Cuiraffiere mol-Ien ihn fortschleppen. In biefem Moment naht bas unterbeg berangefommene Steenbod'iche Regiment ber Schweben, Die fcmargen Buriche flieben, fie fcbiefen ben Ronia, ba fie ibn nicht mitnehmen fonnen, burch ben Ropf, und burchstechen ihn mit mehreren Stichen ben Leib, er finkt zur Erbe. Der Suffchlag ber Roffe brauft über ben Leichnan babin. Als bies geschab. mar es Nachmittage zwei Uhr.

Der verwundete, reiterlose, blutbededte Schimmel bes Königs, der die schwedische Frontentlang jagte, verkündigte das geschehene Unglud. Der Kammerherr von Truch se bringt die Nachricht an Gerzog Bernhard von Beismar, dem Gustav Abolf schon vorher, auf den Fall, daß ihm etwas Menschliches begegnen sollte, den Oberbesehl übertragen hatte. Der General Kniphausen, der die Reserve commandirte, stimmte nun für den Rückzug,

aber Bergog Bernhard rief feurig aus: "Bon Rudzug kann nicht die Rebe fein, nur von Rache. Entweber bie Schlacht gewinnen, ober fterben!"

Er befiehlt bem Steenbod'ichen Regimente, ibm gu folgen, bem Obriftlieutenant beffelben, ber fich weigert. ibm zu geborchen, flöfit er vor ber Kronte ben Degen burch ben Leib, er feuert bie Solbaten breier anbrer Regimenter an, ihm zu folgen: "Wer beweisen will, bag er ben Ronig lieb gehabt bat, ber thue es jest. Wohlan benn, greift unverzagt ben Feind an!" Und bamit fturgt er fich, nicht achtenb, bag ibm ber but vom Ropfe geschoffen wirb, zum zweiten Male auf bie Graben, um die Windmublen-Unbobe zu nehmen. In Diesem Moment fliegt binter ben Raiferlichen ein Bul-Dieser gluckliche Bufall bewirkt bie verwagen auf. Enticheibung: Die Bierece ber Raiferlichen gerathen in Berwirrung, fie lofen fich auf, weil fie glauben, im Ruden angegriffen zu werben. Bernharb wirft jest bie Raiserlichen aus ben Graben, er nimmt bie Batterien, er hat gefiegt. Es war etwa brei Ubr.

Da langt Pappenheim, von Salle fommend, mit seinen vier Reiterregimentern an und rückt in die kaiserliche Schlachtordnung ein auf der ihm bezeichnesten Stelle am linken Flügel. Er stellt die Schlacht wieder her, Bernhard muß wieder über die Gräben zurück, allein auch Pappenheim sinkt, von zwei Rugeln durchbohrt, er muß aus dem Gesecht gebracht werden. Bernhard nimmt nun die Reserve der Schweden unter General Kniphausen und erneuert zum britten Male die Schlacht. Alle Schweden drin-

gen über die Gräben, auch die Ermattetsten raffen sich auf, Alles umarmt sich, Alles ruft: "Roch einmal daran!" Dieser lette Angriff war unwiderstehlich. Ballenstein's altes Glück weicht vor dem ganz jungen des Herzogs Bernhard von Beimar. Bappenheim's sechs Infanterieregimenter trafen erstein, als der Befehl zum Rückzug ertheilt war, sie wurden schon mit in die Flucht hineingezogen.

Ballenftein, burch einen Trompeter von Solf's Regiment, ber einen Sporn bes Schwebenkonias porzeigte, vergewiffert, baf biefer wirklich tobt fei, zog fich auf Leipzig und von da durch's Erzaebira und Woigtland nach Böhmen: zu Brag schlug er feine Winterquartiere auf. Er ließ bier viele Offiziere, burch bie, wie er fich ausbrudte, bie kaiferlichen Baffen bei Lüben ..einen unauslöschlichen Spott bekommen hatten." Dan nannte ibn feitbem im Beere nur binrichten. ben Tyrannen. In Bohmen follte fein buntles Schickfal fich erfullen, ber Belbentob auf bem Schlachtfelbe. wie er feinen großen Gegner bei Lugen getroffen batte, war Ballenstein nicht beschieben. Bappenbeim ftarb, erft achtundbreifig Jahre alt, am Tage nach ber Schlacht auf ber Pleiffenburg in Leipzig, bas golbne Blies, bas ihm beschieben war, traf ihn nicht mehr am Leben. Mit feinem Sohne, ber 1647 in einem Duell blieb, erlosch bie Linie Pappenheim, zu ber er gebörte.

Die schwebische Armee behauptete die Nacht über bas Schlachtfeld, auf dem sie elf Stunden lang, von früh zehn bis Abends neun Uhr, mit höchster Anstren-

gung gefochten hatte. An eine Verfolgung Ballen-Rein's war bei ber ungeheuern Ermnbung inicht zu benten, nur bas Geschut beffelben ward erbeutet.

Am andern Morgen suchten die Schweben unter den vielen Leichen, die das Schlachtfeld bedeckten, die ebelste Leiche, die Leiche ihres Königs. Man fand sie, nackt ausgezogen, vor Blut und Husselfchlägen kaum kennbar, bedeckt mit neun Wunden, ohnsern des grossen Steines, der noch jetzt der Schwedenstein heißt, wenig Schritte abwärts von der von Leipzig nach Naumburg sührenden Landstraße, in der Nähe des Städtchens Lügen. Herzog Bernhard ließ den Todten nach Weißensels bringen, hier sah ihn seine Gemahlin Eleonore wieder. Sie führte ihn dann selbst über Berlin nach Stockholm. Das heer schwor Herzog Bernhard über der Leiche des Königs, es wolle ihm solgen bis an's Ende der Welt.

Der unerwartete Tob bes Schwebenkönigs, ber noch nicht bas achtundreißigste Jahr vollendet hatte, erregte die höchste Sensation unter Ratholiken und Protestanten in ganz Europa. Der Kaiser ließ To deum in allen Kirchen singen, als wenn er die glorreichste Bictorie ersochten hätte, er weinte beim Anblick des blutigen Rollers mit den Schußöffnungen im linken Arrmel und im Rücken, das Gustav Abolf in der Schlacht getragen hatte. In Madrid gab man Freudenseste und kellte den Tod des Königs im Schauspiel zum Ergößen der Gläubigen dar. Der Papst, der es im Stillen recht gern gesehen hatte, daß dem Kaiser in seiner Uebermacht ein Dränger ausgestanden sei, ließ eine stille

Meffe für ben Befallenen lefen. Rur alle Broteftanten aber fam ber ichnelle Ungludefall wie ein Donnerichlag, ben vertriebenen Bobmenkonig rubrte wirklich ber Schlag zu Mainz bei ber Nachricht. ftarb, nur fecheundbreißig Jahre alt, mit Binterlaffung von breizehn unmundigen Rinbern, mit benen seine Gattin faft breifig Jahre lang obne Beimath, oft obne Gelb umberirren mußte, verfolgt von mehr als einer abentbeuerlichen Belbenliebe und von blutgierigem Saffe. Friedrich mar fo feig gewesen, bag er fich nach bem Lübeder Frieden 1629 erboten hatte, feine Rinber um ihre Wiebereinsehung zu erlangen - ben Jefuiten nach Wien zur Erziehung zu übergeben, fich perfonlich zu Abbitte und Fußfall zu ftellen und mit einem mäßigen Jahrgehalte ale Berbannter in Solland ober England zu leben. Merkwürdig ift es übrigens, bag er ber Stammvater ber Beberricher von brei ber größten europaifchen Reiche murbe, bes hannoverischen Saufes, bas in England regiert, bes Saufes Orleans, bas in Franfreich regiert bat, und bes Saufes Lothringen in Deftreid. Die icone Winterfonigin Elifabeth ftarb erft 1662 im Balaft ihres wiebereingefesten Meffen Carl II., Ronigs von England.

Für Deutschland war Suftav Abolf's Fall ein entscheibender Wendepunkt. Gustav Adolf starb inmitten einer glänzenden Siegeslaufbahn, auf der ihm ansehnliche Gebiete Deutschlands durch Eroberung bereits zugefallen waren: Bommern, Medlenburg, die Bisthümer Magdeburg, halberstadt, hildesheim, Bamberg, Würzburg, Mainz, Speier, Worms und Augs-

burg, bie Bfalz und ein Theil von Baiern und Schmaben war in feinen Banben. Er hatte ichon ben Bebanten gefaßt, fich zum romischen Ronig ernennen gu Mit Diefer Ernennung eines frifden proteftanlaffen. tischen Oberhaupts bes morichen beutschen Reiches mare nicht nur ber Protestantismus gefichert gewesen, fonbern auch unsere gange politische Entwicklung wurde einen neuen und energischeren Anlauf genommen haben, als fie fpater unter ben ichmachen und phlegmatifchen Berrichern bes öftreichisch=fatholischen Raiserhauses genommen bat und nehmen fonnte. Deutschland war ein Wahlreich, fein Erbreich fur bas Baus Babsburg. Ueberbem war es Guftav Abolf's Bunfch, seine einzige Tochter Chriftine mit bem Sohne bes Rurfurften von Branbenburg zu vermählen, bem fpateren gro-Ben Rurfürften. Diefer murbe nach ihm vorausfichtlich bie beutsche Rrone erhalten haben.

Drud von S. 28. Comibi in Salle.

## Inhalt.

| Hud            | rolf II. 1576—1612.                                                                                                                                                                                                 | Otto.      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.<br>2.<br>3. | miftifch:magifchen Liebhabereien<br>Gof: und Beamtenftaat und biplomatifches Corps<br>Die Italiener am hofe. Erfte Anfange bes Solbaten:<br>Regiments. Die erfte Camarilla ber Schreiber und                        | 3<br>18    |
|                | Lakaien<br>Die Reformation und Gegenreformation in Destreich .<br>Die Zustände in Ungarn. Der bobmische Majestäts-<br>brief. Zerwurfniß mit Westhias. Absehung, lette                                               | 28<br>45   |
|                | Schidfale und Tob Rubolf's II                                                                                                                                                                                       | 59<br>72   |
|                | atthias 1612—1619.                                                                                                                                                                                                  | 12         |
|                | Perfonalien                                                                                                                                                                                                         | 77         |
|                | hof: und Civilftaat                                                                                                                                                                                                 | . 81       |
| 4.             | breißigschrigen Ariege<br>Der breißigschrige Arieg. Der Fensterfturz zu Prag.<br>Bersonalien ber Gestürzten und ber Stürzer. Die Caz-<br>taftrobbe ber Smireziäch                                                   | 83         |
| ĸ              | Sturz bes Carbinals Clesel                                                                                                                                                                                          | 100<br>116 |
| Sei            | rdinand II. 1619—1637.                                                                                                                                                                                              | 110        |
| 1.<br>2.       | Bersonalien. Die drei Steine, die drei Berge<br>und das Dorf.<br>Graf Thurn vor Wien. Nandel, Thonrabtel<br>und die Dampierre'schen Cuirassiere in der Hofburg.<br>Babl Ferdinand's zum römischen Kaiser und Krieb- | 127        |
| 3.             | rich's von ber Pfalg jum bohmifchen Ronig                                                                                                                                                                           | 144<br>161 |
|                | hazamandulaman mna are rmeasmilale arreadamming .                                                                                                                                                                   | 101        |

|    | • •                                                                                                      | Seite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. | Die Expedition Till p's und bes Bergogs von Bafern<br>nach Bohmen, die Schlacht auf bem weißen Berge und |       |
|    | bas Blutgericht auf bem Ringe zu Brag                                                                    | 177   |
| 5. | Die neue fatholifche Ariftocratie Deftreiche und bie große                                               |       |
|    | öftreichifche Fürften: und Grafen: Fournee                                                               | 210   |
| 6. | Die protestantifden Barteiganger: Dlanefelb, Braun:                                                      |       |
|    | fchweig u. f. w                                                                                          | 219   |
| 7. | Wallenstein unb'seine Plane für die Souverainität des                                                    |       |
|    | Raifers                                                                                                  | 227   |
| 8. |                                                                                                          |       |
|    | bei Breitenfeld und Lugen. Ballenftein, Generaliffmus                                                    |       |
|    | in absolutissima forma                                                                                   | 268   |
|    | (Kartsekung folgt )                                                                                      |       |

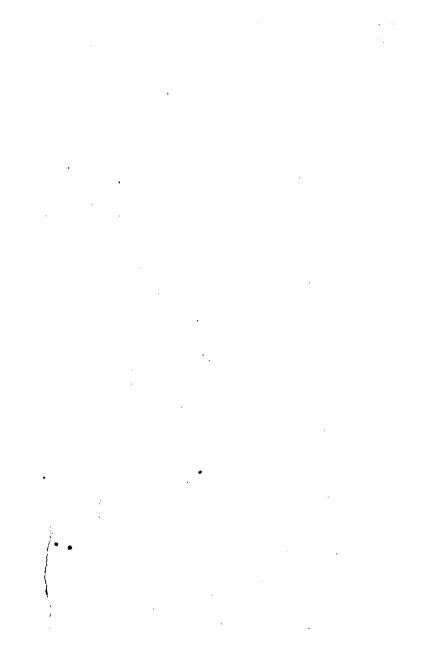

ķ.

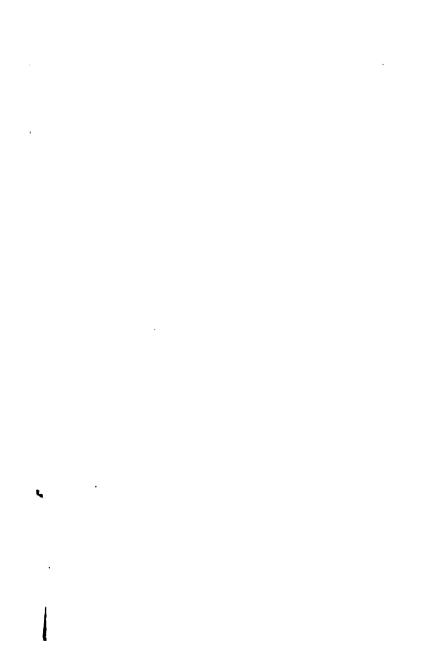

.

ī



## B DFk85 191

多东家等

417 Marie

